

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









#### Die Chronik

bes

## Albert von Stade.

Ueberset

von

Dr. franz Wachter.

Breis: 1 Mart 80 Bf.

Leipzig,

Berlag ber Dyt'ichen Buchhanblung.

1890.

Digitized by GOOQ

JAN 21 1891
LIBRARY.

Moinot fund.

(89,)

### Die Chronik des Albert von Stade.

(Geschichtschreiber. XIII. Jahrhunderf. Vierfer Band.)

## Die Geschichtschreiber

her

# deutschen Vorzeit

in deutscher Bearbeitung

unter bem Goupe

Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen

herausgegeben von

6. h. Pert, 3. Grimm, A. Ladymann, L. Ranke, A. Ritter,

Mitgliedern ber Roniglichen Atademie ber Biffenschaften.

Fortgeset

von

W. Wattenbach.

Dreizehntes Iahrhunderf. Dierter Band. Die Chronik des Albert von Stade.



Leipzig,

Verlag ber Dyd'ichen Buchhandlung.

Albertus Stadensis.

0

#### Die Chronik

des

# Albert von Stade.

Ueberfețt

von

Dr. franz Wachter.

Leipzig,

Berlag ber Dyt'ichen Buchhandlung.
1890.

Jen 85.75. 9.3

JAN 21 1891
LIBRARY
Meinot fund.

#### Einleitung.

Das Geburtsiahr Alberts von Stade ift nicht überliefert worden, ebensowenig ber Ort seiner Geburt. Dag er in Rieberbeutschland am Ausgang des 12. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickte, darf wohl mit Recht angenommen werden. Die Chronik läßt burchbliden, daß er von nieberer Herkunft Bum Jahre 1255 berichtet er von ben Beftrebungen bes Mainzer Bürgers und Richters Arnold Walpobe zur Berftellung eines Städtebundes, um ber von ben Rittern jener Beit eifrigst betriebenen Wegelagerei mit Erfolg entgegen zu Mit einer gewissen Fronie erzählt er, daß die Ritter= schaft, beren Bande ftets jum Raube bereit feien, es für schmachvoll erachte, wenn Kaufleute über ehrenwerthe und edle Berren eine Art Berrichaft ausüben wollten. Und zum Jahre 1256 werben die Ebeln von Beberekefa, welche im Kampfe gegen die Friesen eine unverhoffte Riederlage erlitten, berühmte Räuber genannt.

Ueber seine Lebensschicksale ersahren wir nur sehr wenig. Er gehörte dem Benedictinerorden an und wurde nach dem Tode (am 30. Juli 1232) des Abtes Christoph des Klosters der heiligen Jungfrau Maria in Stade dessen, Aachsolger. Balduin, Bischof von Livland, vollzog die Weihe. In den Jahren 1235, 1236, 1238 und 1240 erscheint Albert als Zeuge in Urkunden Erzbischofs Gerhards II von Bremen. 1236 begad er sich nach Kom, wie er selbst zum Jahre 1240 erzählt, um daselbst die Erlaudniß zur Reformation seines Klosters zu erwirken.

Ob er 1238 an dem Kreuzzuge Herzog Abolfs von Holsstein nach Livland, wie anderweitig berichtet wird, persönlich Antheil nahm, darf bezweifelt werden, da er in einer in diesem Jahre im October in Stade ausgestellten Urkunde erswähnt wird. Auch spricht der Umstand, daß er dieses Zuges nur sehr kurze Erwähnung thut, nicht für seine Unwesenheit.

1240 versuchte er mit Hülfe des Erzbischofes von Bremen dem in Rom erwirkten Auftrage gemäß sein Kloster zu reformiren. Da ihm dies in Folge des Widerstandes seiner Alostergenossen und der Lauheit des Erzbischofes nicht gelang, legte er seine Stelle nieder und trat in den Minoritenorden ein.

Sein Todesjahr ist nicht bekannt. Aus dem Umstande, daß in dem Papstkataloge der Tod Urbans IV (2. October 1264) noch erwähnt wird, ergiebt sich, daß er bald nach dieser Beit gestorben ist. Der Katalog der Stader Aebte bezeichnet den 9. Februar als seinen Todestag.

Außer der Chronik schried Albert einen Führer durch die vier Evangelien und ein Epos von 5320 Versen in Distichen über den Trojanischen Krieg<sup>2</sup>. Letzteres vollendete er 1249 in sechs Monaten. Die Chronik geht dis zum Jahre 1256. Dieselbe begann er (wie er selbst in der Vorrede und zum Jahre 1202 berichtet) im Jahre 1240. Seine Absicht war, von Erschaffung der Welt dis auf seine Zeit, nämlich dis auf Gregor IX und Kaiser Friedrich II, die wichtigken Ereignisse zu berichten unter ganz besonderer Verückstigung der Papstegeschichte von Christi Geburt an. Aus dem Werke selbst erzgiebt sich, daß Albert zu verschiedenen Zeiten an seinem Werke gearbeitet hat. Im Jahre 1241 kennt er den Namen des damals erwählten Papstes (Eölestins III) nicht, 1249 giebt

<sup>2)</sup> Herausgegeben von Meraborf: Troilus Alberti Stadensis, Lips. 1875.



<sup>1)</sup> Bgl. hierzu auch die z. J. 1238 in den Hamburger Annalen erhaltenen Berfe, und L. Weiland in den Forschungen zur deutschen Geschichte XIII, 168. 28.

er die Reihenfolge der "bis jett" lebenden Bischie von Schwerin an, und 1250 berichtet er, daß der Sohn des Königs Abel von Dänemark "noch" in der Gefangenschaft des Erzsbischofs von Cöln sich befinde.

Auffallend erscheint, daß diejenigen Begebenheiten, welche Albert mit erlebte, mit einer gewissen Ungleichheit und auffallenden Kürze behandelt werden. Während er auf der einen Seite höchst unwesentliche Dinge untermischt mit Sagenhastem und Volksgerede mit behaglicher Breite erzählt und päpstliche Briese in seine Darstellung mit aufnimmt, geht er auf der anderen über die wichtigsten Ereignisse des Reiches und seiner engeren Heimath mit einer Kürze hinweg, daß man wohl merkt, er wisse mehr, als er mitzutheilen für gut sindet. Irrthümer mannigsachster Art, namentlich in Bezug auf Zeitzangaben, sinden sich sast überall in dem selbständigen Theil der Chronik. Der Werth derselben ist daher auch nur gering, und nur der Umstand, daß wir für die von ihm berührte Zeit auf verhältnismäßig dürftige andere Quellen angewiesen sind, verleihen seinen Wittheilungen eine gewisse Wichtigkeit.

Neber die von Albert ansgeschriebenen Quellen (Effehards Chronik, Adam von Bremen, Helmold u. s. w.) sowie über die Handschriften vgl. die Einleitung in der von Lappenberg besorgten Ausgabe des Albert von Stade in den Monumenten Bd. XVI. S. 271 u. sl. L. Weiland hat in den Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. XIII, S. 164 flgde. mit zwingender Schärfe erwiesen, daß noch eine dis zum Jahre 1265 reichende Fortsetzung vorhanden war, die wahrscheinlich von Albert selbst versaßt ist. Neuerdings hat W. Ribbeck im XXV. Band ebenderselben Forschungen in seinem Aussache der Tractat über die Papstwahl des Jahres 1159, S. 354—363, die Aehnlichseit der Albertschen Darstellung mit der in jenem enthaltenen hervorgehoben.

Alberts Chronik ist außer in den Monumenten mehrfach herausgegeben: 1587 edierte sie Reiner Reineccius zu Helmsstedt, eine zweite Ausgabe erschien zu Wittenberg 1608. In Kulpisii volumen rorum Gormanicarum, welches zu Straßburg 1685 gedruckt ist, befindet sich S. 123—336 die Chronik mit Boeclers Anmerkungen versehen, wie auch Schilter in seinen ebenfalls zu Straßburg 1702 erschienenen Scriptores rorum Gormanicarum dieselbe zum Abdruck vringt. Nachfolgende Uebersetzung bringt nur die selbständigen Nachsrichten, auch das Gespräch zwischen Tirri und Firri ist uns berücksigt geblieben.

Düffelborf.

fr. Wachter.

Q. Weiland hat auch nachgewiesen, daß von Alberts Chronik eine Ausgabe vorhanden gewesen fein muß, welche an manchen Stellen reichere Nachrichten enthielt, beren Spuren fich übereinstimmend in ben größtentheils aus ihm geschöpften Samburger und Bremer Annalen, in ber Sächsischen Beltchronit und in ber Lübecker Chronit bes Lesemeisters Detmar finden. Diese habe ich nach Anleitung des erwähnten Aufsates hier in ben Anmerkungen hinzugefügt. Noch ift zu bemerken, daß Lappenberg in feiner Ausgabe ben bergebrachten Titel verändert hat in Annales Stadenses auctore Alberto. Allein es find feine Annalen von Stade, sondern die Absicht war, eine Weltchronik zu schreiben, wenn auch, wie in der Regel die Chroniken, nach Jahren geordnet, und am Schluß mit gleichzeitigen Aufzeichnungen fortgeführt. So ist aber auch 3. B. Sigeberts Chronik eingerichtet, und ich sehe in der That teinen Grund, von bem feit alter Beit eingebürgerten Sprachgebrauch abzuweichen.

Berlin im August 1890.

W. Wattenbach.



Die Chronik des Albert von Stade.

1021. . . . In dem Dorfe Colbizce in Saxonien begannen im Alofter bes heiligen Märthrers Magnus nach Beendigung der Frühmeffen fünfzehn Männer und brei Frauen auf bem Kirchhofe Reigen zu tangen. Als ber Presbyter bie erfte Meffe anstimmte, borten fie mit den Gefängen und dem Reigen nicht auf, bis er selbst, um die Frechheit berselben zu bändigen, an fie herantrat mit der Bitte, ruhig zu fein. wollten nicht, und ber Presbyter, Egbert genannt, verwünschte fie, wie folgt: "D, daß Ihr doch durch die Macht Gottes und durch die Verdienste des heiligen Märthrers Magnus in folder Unruhe ein Jahr hindurch bliebet!" Diese fuhren. seine Worte verhöhnend, im Gesange fort. Gine ber brei Frauen war die Tochter des Presbyters, mit Namen Merfindis. Diefe ergriff auf Befehl bes Baters ber Bruder ber Mutter, Johannes, und suchte fie aus dem Kreise zu ziehen. jog ihr den Arm aus dem Körper, es floß aber kein Tropfen Blutes heraus, sondern sie blieb beim Gesang und dem Fußstampfen mit den andern im Kreise ein Jahr hindurch. Berlauf von fechs Monaten waren fie bis an die Aniee in die Erbe versenkt. Und in jenem gangen Jahre tranken sie weber noch agen fie noch näßte fie ber Regen. Man machte Dächer über sie, welche aber ber Wind sofort umwarf. Ihre Rleider

<sup>1)</sup> Rach F. Kurze zu Thietmar von Merseburg VIII, 25 Colbis an ber Mulbe zwischen Rochlitz und Grimma. Diese fabelhafte Geschichte findet fich in verschiedener Form an vielen Orten. B.

und Schuhe wurden nicht abgenütt, Rägel und Haare wuchsen Rach Ablauf des Jahres waren sie bis an die Weichen nicht. in die Erde versenkt. Da betete an dem Tage der Geburt bes Herrn der Erzbischof Herbert von Colonia, welcher eben borthin tam, über fie, lofte fie von dem Bande, an bem fie fich gegenseitig an den Sänden hielten, und veranlaßte fie, sich vor den Altar des heiligen Magnus führen zu lassen. bem Altare aber überfiel fie ein fehr schwerer Schlaf und fie schliefen ebendaselbst drei Tage und ebensoviele Nächte ununterbrochen. Einer aber von ihnen, mit Namen Johannes, gab mit der Tochter des Presbyters und den zwei anderen Frauen, welche fich bor dem Erzbischof auf den Boden geworfen hatten, sofort den Geift auf. Andere erhoben sich nach der Ermunterung, kehrten zu ihrem Eigenthum zurud und nahmen Speise zu sich, wurden aber zur Erinnerung an dieses wunderbare Beichen bis zu ihrem Tobestage nicht von dem Rittern bes Rörpers befreit. Einer derfelben, welcher ben Ramen Otbert hatte, hat dies Greignis hernach mehreren mitgetheilt. befferten fich und gelangten zu solcher Bolltommenheit, daß fie nach ihrem Tobe infolge ber göttlichen Gnade durch Wunder glänzten.

1066..... Der unversehrte Arm dieses heiligen Ansver wird in Stadium in der Kirche der heiligen Jungsfrau ausbewahrt.

1072. Auf Abalbert 2 folgte Liemarus 3, von Geburt ein Baware, und saß dreißig Jahre . . . . .

Liemarus, von Geburt ein Baware, leitete seine Herkunft

<sup>1)</sup> Der heilige Ansver, Abt von Raseburg, wurde 1066 von den Slaven mit 28 Wönchen gesteinigt, wie Albert hier nach Abam von Bremen III, 49 berichtet.

<sup>2)</sup> Abalbert, Erzbifchof von Bremen, ftarb am 16. Marg.

<sup>3)</sup> Rach der Ausgabe von Lappenberg hat hier die Handschrift, welche aber erft aus dem 14. Jahrhundert ift, die Form Leimarus. W.

von den Dienstmannen Königs Heinrich IV ab, ein wissensschaftlich gebildeter und Auger Mann; er empfing das Bisthum von Heinrich selbst, der noch flüchtig war 1, nach der Wahl der Bische. Er wurde aber von seinen Suffraganen geweiht; das Pallium schieste ihm Papst Alexander.

1074. Anno von Colonia, Sifrib von Maguntia, Bucco von Halverstad, Wezelo von Magdaburg<sup>8</sup> und alle Fürsten Sazoniens standen auf Seiten des Papstes, Liemar aber hing König Heinrich an <sup>4</sup>.

1081. König Heinrich reifte nach Rom, er hatte in seiner Begleitung Liemar, Erzbischof von Bremen, welcher bamals sein vornehmster Rathgeber war.

1089. Dort b wurde auch Liemar, Erzbischof von Bremen, vom Grafen Luder, welcher hernach regierte 6, gefangen. Er gab ihm für seine Freilassung die Vogtei von Bremen und 300 Mark Silber; und so wurde er seinem Bisthum zurückgegeben. Dieser zerstörte die Kirche, welche sein Vorgänger Albert zu erbauen angefangen hatte 7 und die bei einem Brande der Stadt ein wenig beschädigt war, ganz und gar und erbaute diesenige, welche noch setzt erblickt wird, von Grund auf.

1093..... Dies ist aber die Ursache der Empörung. Kaiser Heinrich begann mit abscheulicher Bosheit seine Frau, bie Wittwe Uto's, von welcher wir oben berichteten 10, zu verfolgen, so daß er sogar, was zu sagen eine Sünde ist, ver-

<sup>1)</sup> Gemeint ift jedenfalls die Flucht des Königs nach der Berschwörung der sächfischen Fürsten 1078. — 2) Alexander II. — 3) Bruder Annos von Coln.

<sup>4)</sup> Dies tann sich nur auf das Jahr 1076 beziehen, nach dem über Heinrich IV der Bann gesprochen war. Liemar selbst wurde von Gregor VII am 22. Februar 1075 suspendirt und ercommunicirt.

<sup>5)</sup> Bor Gleichen in Thuringen am Weihnachtsabenb.

<sup>6)</sup> Lothar von Supplinburg.

<sup>7) 1042</sup> hatte Erzbifchof Bezelin den Bau begonnen, welchen Abalbert fortsette. 1041 am 12. September war durch eine große Feuerbrunft der alte Dom zerstört worden.

<sup>5)</sup> Abelheib. — 9) Bielmehr feines Sohnes heinrich von ber Nordmark. Siehe 3. 3. 1144. — 10) Nämlich 3. 3. 1089 aus Ettehard.

schiedene Leute anftiftete, sie zu entehren; endlich befahl er feinem eigenen Sohn Chonrad, ben er schon gefrönt hatte 1, ju ihr ju geben. Diefer, bor einer folden Schandthat jurud scheuend, fagte: "Rein, Herr, benn ich bin Guer Sohn und jene Eure Frau." Und ber König sagte: "Du bist nicht mein Sohn, sondern der Sohn eines Fremblings." Es war aber ebenderselbe Chonrad einem gewissen Fremdling, einem Fürften aus Suevien, febr ahnlich. Die Königin endlich entwich aus der Haft, ging nach Italien zu jener fehr mächtiger Mechtilda und in beren Geleit zum Papst Urban 3, bem sie ihr Leid flehentlich auseinander setzte. Der Papft aber, er= griffen von der Anschuldigung eines fo abscheulichen Berbrechens, bannte ben Raifer von Neuem 4. Die Königin aber fehrte nach Rucia zurück, trat in ein Kloster und wurde endlich Aebtisfin. - Bu jenen Zeiten glanzte Anselm, Bischof bon Cantuaria. Dieser verabscheute Heinrich, wie auch die übrigen katholischen, er nannte ihn in einem Briefe den Nachfolger Neros und Julians des Apostaten gegen den Stellvertreter Betri.

1096. Der Raiser geht nach Italien.

1098. Am 18. Oftermond, nämlich ben 21. März, in ber 6. Indiction, in ber 15. Epacte, in ber 4. Concurrente, nahm die Cisterciensische Genossenschaft ihren Anfang.

1099.

Tausend und hundert Jahr, wenn eines von diesen du abziehft, Weld' ich Jerusalems Fall durch des Herzogs Godefrid Angriff.

Die von den Saracenen zerstörten Klöster werden wieder hergestellt . . . . . Und so groß war der Uebersluß an Nahrungsmitteln, daß ein Widder für einen Pfennig, ein Ochse für einen Sekel verkauft wurde. . . . . .

<sup>1) 1089. — 2)</sup> Mathilbe, Markgräfin von Tuscien. — 3) Urban II.

<sup>4)</sup> Heinrich IV wurde 1080 am 7. Mars jum zweiten Male gebannt.

<sup>5)</sup> Riew; daselbst fant fie am 10. Juli 1109. Bgl. hierzu Floto, Kaifer Heinrich IV, Bb. II, S. 848 ff. und Giesebrecht, Gesch. b. Raiferzeit (4. Aust.) III, 654.

1100. In biesem Jahre wurde die Gemeinde der Mönche in Herseble gestistet.

1101. Liemarus, Erzbischof von Bremen, starb am 16. Mai, ihm folgte Humbertus 1.

1105. Otto, von Geburt ein Sachse, welchen, wie wir oben berichtet haben 2, der Kaiser des Herzogthums Bawarien beraubt und es dem Sueven Welpo gegeben hatte, starb 3. Denn der Kaiser hatte mit ausgesuchter Kunst einen gewissen Egino, von nicht hoher Herkunst, aber durch Kraft und Kühnseit hervorragend, den schon genannten Otto des Verdrechens der beleidigten Wajestät anklagen lassen, weil er nämlich nach der Ermordung des Königs getrachtet habe. Daher wurde für seine Rechtsertigung ein Zweikampf angeordnet, und ihm nach dem Spruche der Fürsten das Herzogthum abgesprochen 4.

Er wurde zu Northem begraben und hatte brei Söhne, Heinrich den Dicken, welcher Landgraf war 5, den Bater der Kaiserin Rikenza 6, welcher zu Norden in Friesland getödtet wurde; und Cono, Grafen von Bichelinc, welcher auch getödtet ift 7; und Sifrid von Bomeneburgh 8, den Bater des jüngeren Sifrid 9.

Er hatte auch vier Töchter, von denen die eine <sup>10</sup> die Mutter des Markgrafen Conrad von Witin <sup>11</sup> war; die zweite war die Mutter Fredrichs, Grafen von Arnesberch <sup>12</sup>, dessen eine Tochter heirathete Godefrid von Cuc, Vater der Grafen Heinrich und Frederich von Arnesberche, die zweite heirathete Otto von Cappenberch, dessen Tochter Eilica, Frau des Eilmar, die Mutter Heinrichs <sup>13</sup> und Christians, Grasen von Alben-

<sup>1)</sup> Er ftarb am 10. Robember 1104.

<sup>9)</sup> In einer aus Effehard entlehnten Stelle.

<sup>8)</sup> Am 11. Jan. 1088. — 4) 1070.

<sup>5)</sup> Bielmehr Martgraf von Friesland. - 6) Gemahlin Lothars III.

<sup>7) 1108. - 8)</sup> Starb 1108. - 9) Starb 1144.

<sup>10) 3</sup>ba. — 11) Wettin, Marigraf von Meißen.

<sup>12)</sup> Urnsberg, er ftarb 1124.

<sup>13)</sup> Grafen von Olbenburg, geft. 1167.

burch, und des Propstes Otto von Bremen war. Die britte's war die Frau des Hermann von Calvela, welche Otto und Heinrich, Grafen von Ravenesberch, gebar. Die vierte ließ sich von einem Knecht verführen.

Auch jeder von den Brüdern, den Söhnen des Herzogs Otto, hatte in der Grafschaft Stade einen Hof. Heinrich der Dide hatte den Hof Merftedes, Cono einen Hof, welcher Connigehove genannt wird, in der Dorfmark Hersevelde. Diesergründete Catelenburg 4, und eben biefen Sof gab er jenem Rlofter; nachher hatte ihn Friberich von Stade zuerft in Pfandbesit, dann kaufte er ihn und gab ihn an Hersebelbe. Sifrid hatte ben Hof Hetvelbe 5, welchen sein Sohn Sifrid bem Moster Amelingesburne 6 gab und ben hernach Seinrich, Herzog von Bruniswich, von den Mönchen kaufte. Jedoch war es ein Abt jenes Alosters, der abtrünnig werden wollte, welcher ben Hof, wie oben gesagt, dem Berzoge verkaufte ohne Wiffen bes Conventes. Endlich, als die Hälfte des Geldes bezahlt war, ward die Sache offenkundig, der Abt entfloh und ber Herzog bemächtigte sich des Hofes. Außerdem besaß er die zu ienem Lebenshofe gehörigen Güter, welche dem Alofter gegeben waren.

1112. Zu ebenderselben Zeit erhob Eilmar der Jüngere, Graf von Albenburg, Sohn des Eilmar und der Rikence, der Tochter der Ida von Elsthorpe 8, Anspruch an die Erbschaft ebenderselben Ida gegen die Fürsten von Stade, Warkgraf Udo und seinen Sohn Heinrich, welche ebendieselbe Erbschaft, so lange sie lebten, in Ruhe besaßen. Aber Graf Friderich

<sup>1)</sup> Bon 1183 bis 1187. — 2) Ethelinba.

<sup>3)</sup> Ahlerstebt bei Harsefelb. — 4) Catlenburg im Amt Grubenhagen.

<sup>5)</sup> Sitfelb bei Sarburg. - 6) Amelungborn bei Solgminben.

<sup>7)</sup> Braunschweig. 8) Elsborf im Amte Leven.

enthob ihn jenes Anspruches. Denn jene Iba, eine edle Frau aus Suevia gebürtig, welche im Dorfe Elsthorpe wohnte, hatte eine Erbschaft, welche noch jetzt die Erbschaft der Ida genannt wird. Sie war die Tochter eines Bruders Kaiser Heinrichs III, auch eine Tochter der Schwester des Papstes Leo², welcher auch Bruno genannt wird.

Diese heirathete Lippold, Sohn der Herrin Glismodis, und gebar Oda, Ronne von Kinthelen<sup>3</sup>, welche sie nachher vom Moster adlöste, indem sie an Stelle der Tochter das Dorf Stedethorp bei Heslinge gab, und sie gab sie dem König von Ruzien, dem sie einen Sohn Warteslaw gebar <sup>4</sup>. Aber nach dem Tode des Königs ließ Oda eine sehr große Summe Geldes an geeigneten Orten vergraden, kehrte nach Saxonien mit dem Sohne und einem Theile des Geldes zurück und ließ die Arbeiter tödten, damit sie nicht plauderten. Und sie heirathete Jemand und gedar ihm die Tochter Aliarina, die Mutter des Grasen Burchard von Lucken<sup>5</sup>, welchen nachher der Landgraf Hersmann von Winzendurg mit List tödtete<sup>6</sup>, da er sein Lasall war. Warteslaw aber regierte, nach Ruzia zurückerusen, sür den Vater und erlangte vor seinem Tode das Geld wieder, welches seine Mutter verborgen hatte.

Es hatte auch Ida einen Sohn, den Grafen Ecbert, welschen der erste Markgraf Udo? zu Wistebe bei Elstorpe tödtete,

<sup>1)</sup> Schwaben. — 2) Leo IX, 1049—1054. Wenn blese Angabe Alberts richtig ist, so war die Schwester Leos — eine Gr\u00e4ssin von Egisheim — verm\u00e4hlt mit Herzog Ern\u00e4t II von Schwaben. Andere vermuthen jedoch Heinrichs III Halbbruder Ludolf von Braunschweia.

<sup>8)</sup> Rinteln in ber turheffischen Graffchaft Schaumburg.

<sup>4)</sup> Hierüber fehlt es gang an anberen Rachrichten.

<sup>5)</sup> Loccum im Calenbergischen. — 6) 1130, nachbem er ihn zu einem Gespräch auf ben geheiligten Boben eines Kirchhofes berufen hatte.

<sup>7)</sup> Rach ben unten folgenden Angaben ift darunter nicht der sonst Udo I genannte, 1057 gestorbene Ludwig, der erste Markgraf der Nordmark aus dem Hause Stade zu versiehen, sondern Udo II, welcher am 28. Juni 1087 starb, obgleich die Erwähnung des Papstes Leo IX nicht dazu stimmt.

obwohl er sein Verwandter war 1. Ida aber, der Erben beraubt, ging nach Rom zu ihren Oheim, dem Papste Leo, und mit heilsamen Erinnerungen, ihren Schuldnern die Schuld zu vergeben, von ihm versehen, kehrte sie nach Elsthorpe zurück; sie vergab Udo die Schuld an dem Tode ihres Sohnes völlig und sehte, um ruhiger ihre Besitzungen genießen zu können, den Udo selbst zu ihrem Erben ein, indem sie ihn an Sohnessstatt annahm, er hingegen übergad der Ida auch von seiner Erdschaft 300 Husen zum Besitz, so lange sie ledte, nämlich den Hof Tuschensen, den Hof Visredhessen, den Hof Bulsinge<sup>4</sup>, den Hof Basten<sup>5</sup>, den Hof Visredhessen<sup>7</sup>, den Hof Sclime, den Hof Visredhessen Geld; für einen Theil dieses Geldes, nämlich für 50 Mark, verpfändete er Frogersen und Frankenburstold 10 der Kirche zu Heslinge, welche dieselben noch auf Grund ebendesselben Titels besitzt.

Ida aber hatte außer Lippold zwei Männer, nämlich den Grafen Dedo, und den Grafen Etheler den Weißen, von denen jeder in Tithmarschia getödtet ist, als er dort Graf war. Der eine von ihnen erzeugte von der Ida die Tochter Kisence, welche der Graf Eilmar von Albemburg heirathete und mit welcher er einen Sohn Eilmar erzeugte, wie oben gesagt ist. Gleichfalls gedar Ida die Akarina, Wutter Burchards von Lucken. Ebenfalls war ein Sohn der Ida Burchard, Dompropst von Trier, welcher hernach zum Erzbischof gewählt ist. Dieser erbaute ein Gebäude aus Stein in Elsthorp.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zwijden 1049 und 1054. Bgl. hierzu: Dehio, Erzbisthum Bremen. I. Aritijche Ausführungen Rr. XX. — <sup>2</sup>) Schwitichen im Rotenburgijchen.

<sup>3)</sup> Dierfen bei Berben ober Othfresen swischen Silbesheim und Gostar.

<sup>4)</sup> Sillfen im Lineburgifchen. — 5) Westen in ber Graffchaft Soba.

<sup>6)</sup> Binnen bei Rienburg. - 7) Rolffen in ber Graffchaft Boya.

<sup>8)</sup> Riebe und Schlieme ebendaselbst. — 9) Freiersen. 10) Frankenbostel, beibe im Kirchspiel Elsdorf im Amte Beven.

<sup>11)</sup> Oba, wie vorher gesagt wurde, wo die Tocher Aliarina heißt, was durch die Kehlerhaltigkeit der Sandschriften verschuldet ist.

<sup>12)</sup> Irrthumliche Angabe Alberts.

Alls daher Iba geftorben war, tam bie Erbschaft an vorbemelbeten Ubo, ben ersten Markgrafen, bem bieselbe auch noch aus einem anderen Grunde gebührte. Denn da Niemand von ihrem Geschlechte jene Erbschaft im langen Zeitraum ber Jahre für fich forderte, fiel fie in den Rechtsbereich der königlichen Gewalt und gelangte so an die Bremer Kirche, und vorgenannter Udo trug die Grafschaft Stade von der Bremer Rirche zu Leben; diese Grafschaft umfaßte jene Erbschaft. Daher besagen dieselbe die vorbenannten Fürsten, Obo ber erfte und der zweite, und der Sohn des zweiten, Beinrich, ohne allen Widerspruch bis zum gegenwärtigen Jahre des Herrn, in welchem Sahre nämlich Gilmar der jüngere von Albenburg dieselbe forderte, und von Friderich, welcher die Grafschaft Stade von den oft genannten Fürsten in Berwaltung hatte, nachdem ein Vergleich hinsichtlich ber Sachen ihrer Herren stattgefunden, mit seinem Anspruche abgefunden wurde.

Denn die Großmutter und Mutter dieses Friderich ersitten auf der Seefahrt von Anglia in der Grafschaft Stade Schiffbruch und gemäß der Strenge des alten Rechtes siesen sowohl Menschen als Sachen der königlichen Gewalt anheim. Die Frauen wurden in das Gemach der Odo, der Frau des ersten Udo, gebracht. Und die Mutter heirathete einen gewissen von dem sie drei Töchter hatte, von denen eine den Warding von Blitherstorpe gedar, den Bater Wernos, Waldings und Tezos von Lindena, und die Mutter des Sicco, welcher der Bater Hermanns von Poppenburstolde und Roperts Musen war. Die andere gedar den Aldo, Vater des Bertold von Eine und Arnolds von Bederen, und den Vater des Arnest von Emelenthorpe und Baldwins von Horechthorpe 5. Die

<sup>1)</sup> Rämlich icon früher, in England.

<sup>2)</sup> Bliebersborf in ber Graffchaft Stabe. - 3) Poppenburg im Amte hagen?

<sup>4)</sup> Elm, Bebern und Emmelndorf, in ber Graffcaft Stabe.

<sup>5)</sup> harrenborf im Rirchfpiel Bramftebt im Amte hagen?

britte aber heirathete Reinold, er erzeugte mit ihr die Söhne Friderich und Olrich, die Töchter Odilia, Aebtissin in Heslinge, und Rocele, welche den Waldesthorpe heirathete. Die Söhne aber wurden in menschenfreundlicher Weise von den Herren erzogen und den Herangereisten die Verwaltung und Leitung gewisser Höfe übertragen.

Bu dieser Zeit waren drei Bischöfe von Danien 1 im Begriff, jenes Land zu durchziehen; fie führten viel Beld bei fich, und nachdem fie felbst mit allen ihren Begleitern von besagten Brüdern in der Albia ertränkt waren, wurde das Geld geraubt, und wiewohl jene beshalb ben Born Gottes verdient hätten, bereicherten fie fich bennoch fehr mit vergänglichem Gut. Friderich entzog fich zu Lebzeiten sowohl des ersten wie des zweiten Ubo's niemals bem Joche seiner Lage, baber wurde er zur Verwaltung der Grafschaft Stade berufen, für welche er fich wegen feiner Geschicklichkeit und Tüchtigkeit geeignet erwies. Olrich aber brüftete fich in ben Tagen bes zweiten Ubo als Freier und ging an den Hof des Raisers Heinrich; als Udo ihn bei dem Raiser zu Goslaria gesehen hatte, forderte er einen Urtheilsspruch, ob er für fich erlaubter Beife seinen Rnecht in Anspruch nehmen könnte, wo er ihn fände. Und als ber Spruch gefällt war, daß er es könnte, gab er bem Olrich eine heftige Ohrfeige. Daher wurde der Kaifer aufgebracht und man eilt zu den Waffen, aber wegen der Gleichheit der Bar= teien wird der Streit mit Leichtigkeit beigelegt. Auf Beranlaffung jener Brüder hatte ber erfte Ubo Ecbert, ben Sohn ber Ida, getöbtet. Nach dem Tode Olrichs badete die Aebtissin von Heslinge, seine Schwester, in ber Babftube, und ba fie ben Kamm vergeffen, befiehlt fie der Magd, denfelben herbeizuholen. Jene kehrt zurud und sagt zitternd, Olrich fage in ber Bad-

<sup>1)</sup> Danemart. - 2) Elbe.

<sup>8)</sup> Sonft ber Dritte genannt; er ftarb 1106.

stube und ein Ethiope <sup>1</sup> kämme ihn mit jenem Kamme. Die Herrin stieß Drohungen aus und besahl, den Kamm herbei zu holen. Jene ging zurück, wurde aber später ebendaselbst todt aufgesunden. Zuletzt starb der zweite Udo<sup>2</sup>, er hinterließ einen Knaden Heinrich, und unter diesem begann Friderich nach der Freiheit zu streben, da er ja sehr reich geworden und die Verwaltung der Grafschaft und aller Besitzungen des Knaden in seiner Hand war. Er begab sich daher zu Kaiser Heinrich dem Letzten<sup>3</sup> und gab ihm vierzig Wark Gold, welche er alle mit anderen Sachen den drei ertränkten Bischösen abgenommen haben soll, damit er seine Freiheit in der Grafschaft, der er vorstand, durch ein Zeugniß beweisen könne.

Der Herzog Luder aber war ihm feindlich, weil derselbe sich, als er einst'Udo mit Krieg überzog, ihm tapfer entgegengestellt hatte. Es veranlaßte daher der Herzog den Erzbischof von Bremen, daß er felbst den Grafen Friderich als Hörigen seiner Kirche wieder in Anspruch nehmen möge, denn in der Graffchaft der Bremer Kirche find die Großmutter und die Mutter deffelben auf Grund des Schiffbruchs der Hörigkeit zugesprochen. Es schickte daher ber Raiser in biesem Jahre bes herrn zur Behandlung diefer Sache seinen Boten, und nachdem in Rabolvesthorpe ein Hoftag angesett war, kamen baselbst ber Erzbischof Friderich mit dem Herzog Luder, Graf Rodolf mit dem Sohne feines Bruders, dem Anaben Beinrich, und Graf Friberich mit seinen Zeugen, Bauern nämlich, die er zu jedem Eibe bringen konnte, zusammen. Daher führte Graf Rodolf, welcher einen so lange beseffenen Gegenstand einem leichtfertigen Zeugnisse nicht aussetzen wollte, da er mit ftarker Schaar ge= kommen war, Friderich gefangen fort und hielt ihn in Salt-

<sup>1)</sup> Eine nicht feltene Bezeichnung bofer Geifter. 28.

<sup>2)</sup> Bielmehr ubo III. — 3) Heinrich V.

<sup>4)</sup> Rahmftorf, im Amte Moisburg.

webele 1 im Gefängniß, bis ber Raifer, um nicht in schimpf= licher Beise bas vergebens gegebene Geld zu haben, ihn aus bem Gefängniß befreite und lange Zeit hindurch, ba ihm eine Rückfehr in die Beimath nicht offen stand, bei sich behielt. Endlich aber wieder eingesett, betrieb er immer aufs eifrigste, seine Herren zu erniedrigen und erreichte es auch in wirksamer Weise, ba er ja Ueberfluß an allen Dingen hatte und durch die Gewalt seines Geiftes hervorragte. Bahrend daher Markgraf Heinrich den leeren Namen des Fürsten führte und Friberich sowohl durch den Besitz seines Herrn, als durch dasjenige, mas er sich auf verschiedene Weife erworben hatte, Ueberfluß hatte, eilen nach reiflicher Ueberlegung Graf Rodolf und sein Neffe, der jugendliche Markgraf Heinrich, mit vieler Ritterschaft nach Stade. Aber Friberich entfloh, als er Runde von dem Eintritt derselben erthalten hatte, aus der andern Seite bes Fledens, und taum sowohl burch bie Nacht als burch ben Wald geschützt, entkam er ben händen ber Verfolger. Nachdem er so entkommen, wandte er sich an den Herzog Quber und gab demselben, was er konnte und was er nicht konnte. Während daher die Stadischen Fürsten alles das, mas im Befite Friderichs gewesen war, für sich nahmen, erbaute Luder bie Burg Borbe 2 und bietet alle Kräfte bes Bergogthums Sagonien zur Bibereinführung Friberichs auf. Endlich nach bem Tode Rodolfs 3 wurde Friderich in fein früheres Befitzthum wieber eingesett.

1113. Luber, Herzog von Saxonien, heirathete die Tochter Heinrichs des Dicken und der Gräfin Gertrudis, mit Namen Rikensa; diese gebar ihm die Tochter Gertrudis 4, welche den Bawarenherzog Heinrich ehelichte, und sie gebar den Herzog Heinrich. . . . .

<sup>1)</sup> Soltwebel. - 2) Bremervorbe.

<sup>3)</sup> Er ftarb am 6. December 1124. — 4) 1115.

1123. . . . Nach dem Tobe Heinrichs erhielt Friderich bie Grafschaft Stade, welche er früher in Berwaltung gehabt hatte, durch Geld von dem Erzbischofe Albero als Lehen.

1125. Neumünster wird begonnen. Kaiser Heinrich stirbt und wird in Spira neben seinem Bater Heinrich, seinem Großvater Heinrich und seinem Urgroßvater beigesetzt. Daher wirst du heute noch über ben vier Grabbenkmälern derselben ber Reihenfolge nach Folgendes geschrieben sinden:

Der Sohn hier, der Bater hier, der Großvater hier, ber Borfahre liegt bort.

Auch der König Philipp ift neben ihnen beigesett.

1126. Luber, welcher auch Lothar genannt wird, ber Sohn bes Grafen Gevehard, Herzog von Sagonien, regierte als der 84. von Augustus. Er wurde auf folgende Weise ge= wählt. Friberich, Herzog von Suevien, empfing nach bem Tobe Beinrichs feines Oheims die Reichstleinobien 4, volltommen sicher, daß er von den Fürsten gewählt würde. Aber Albert von Moguntia 5, welcher einst von Beinrich gefangen genommen war, beabsichtigte die Beleidigung an dem Neffen zu rachen und schmiedete mit seinen bon ihm berufenen Berbunbeten einen Blan, wie fie die Reichsinsignien der Gewalt Friderichs entreißen und so zu einer anderen Wahl sich stärken möch= Daber stimmten biejenigen, hinsichtlich beren Bergog Friberich weniger ficher mar, ja die er für seine Wibersacher hielt, öffentlich seiner Wahl zu. Dadurch sicherer gemacht, gab er, um die Gunft ber Fürsten noch mehr zu erwerben und um ben Schein zu erwecken, als trete er in redlicherer Beise an bie Herrschaft heran, weil er fich ja auch treu in Bezug auf

<sup>1)</sup> In Solftein. - 2) Speier.

<sup>8)</sup> Ein herameter, ber in beutscher Sprache nicht nachzubilben ift.

<sup>4)</sup> Friedrich hatte die Reichstinsignien nicht selbst empfangen, fie befanden sich in Trifels bei der taiserlichen Wittwe Mathilde und er gab nur seine Zustimmung zur Auslieserung berselben. — 5) 1111—1197.

das Anvertraute zeigte, die Insignien den Fürsten zurück. Und weil es hierzu nöthig war, benselben von der Wahl in schlauer Beise fern zu halten, ba er allen wegen seiner Freigebigkeit, Leutseligkeit, seines Alters und feiner königlichen Abstammung wegen genehm mar, so bestimmten sie mit dem Bischofe in liftiger Weise einige aus ihrem Anhang, welche nach Berabredung die Last der Herrschaft als ihren Kräften zu schwierig ablehnten, indem fie hinzufügten, daß die geschwächten Rechte des Reiches einen thatkräftigen Berwalter erheischten. Daber wies auch Friderich nach dem Vorgang der anderen demüthig die Last zurud. Sie mählten daher, die erlangte Gelegenheit sogleich eifrig benutend, Lothar, der sich freiwillig anbot; man sagt auch, daß er mehreres versprochen hätte, was er nicht hielt. Nachdem er also feierlich gewählt war, verpflichteten sich ihm die Fürsten sowohl durch Gibschwur als auch durch Lehns= gelübbe. Aber hernach sette sich Friderich, als er die Ränke entbedt hatte, bem Ronige entgegen 1. . . . . . . Unter Mitwirkung Lubers vervielfältigten fich die Erfolge Friberichs, Grafen von Stabe. . .

1130..... Cono, Abt von Hersebelde, starb am 26. October.....

1132. Der heilige Bischof Gobehard wurde zu Hilbenesheim aus seinem Grabe erhoben 2, und viele Wunder wurden von ihm vollbracht. König Luber geht nach Rom. Die Stadt Augusta 3 wird in Folge eines Aufstandes der Bürger durch Feuer verzehrt, während der König dort weilte. Warkgraf Chonrad starb. 4

1133. . . . . . Die befturzten Ronige, Bater und Sohn

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Bernhardi, Lothar von Supplinburg, S. 23 und Maurenbrecher, Gefc. b. beutschen Königswahlen, S. 132 ff., befonders S. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Erhebung Gobehards fand am 4. Mai 1182 statt; diese ersten Säse sind den Magdeburger Annalen entnommen. — <sup>3</sup>) Augsburg.

<sup>4)</sup> Markgraf ber Nordmark aus dem Saufe Blöttau, welcher aber erft 1183 ftarb.

(Nicolaus und Magnus) tamen bittend vor das Antlit des Kaisers. Und nachdem sie ihm sehr viel Gold gegeben, versprechen sie wegen der Ermordung Kanuts Genugthuung zu leisten. . . . . .

1135. Friderich, Graf von Stade, starb am 13. April.

1136. Der Kaiser Lothar kam nach Hersebelbe und nahm das Geld, welches Graf Friderich von Stade jenem Aloster geseben hatte, nämlich 600 Mark Silber, von dem Altare der heiligen Maria fort, und indem er alle Angelegenheiten in Ordnung brachte, verlieh er das Herzogthum Saxonien seinem Schwiegersohn Heinrich, Herzog von Bawarien<sup>2</sup>: dieser war der Sohn einer Tochter des Herzogs Magnus, Wulfildis, und des Herzogs Welf von Bawarien<sup>3</sup>.

Dieser Luthmund wurde nachher Propst in Heslinge und verlegte das Kloster nach jenem Ort, wo es jest ist, nämlich in Beevena . Jener Convent hatte einige Aebtissinen, von denen neun noch in der Kirche zu Heslinge begraben liegen.

1138. Chonrad, Sohn des Herzogs Friderich, Neffe Kaiser

<sup>1)</sup> Mels, 1104—1134 König bon Dänemart, und Magnus, sein Sohn, seit 1128 König in Westgothsand. Letterer hatte im Einverständniß mit seinem Bater Knub Laward, König der Abobriten, seinen Better am 7. Januar 1131 ermordet. Knud war früher am Hose Lothars gewesen und von diesem mit eigener Hand 1129 zum König der Abobriten gekrönt worden. Kaiser Lothar stand bereits im Begriff, mit einem Heere den Tod desseichten zu rächen, wie Albert nach Selmold berticktet.

<sup>2)</sup> Beinrich ber Stolze, Schwiegerfohn Raifer Lothars feit 1127.

<sup>3)</sup> hier berichtet Albert nach helmold I, 54 von der Thätigkeit Bicelins in holsiein, welcher u. a. Luthmund in Segeberg anstellte.

<sup>4)</sup> Rlofter=Beven in ber Landbroftei Stabe.

<sup>5)</sup> Der richtige Tag ift ber 4. December.

Heinrichs durch seine Schwester 1, regierte als der 85. seit Augustus fünfzehn Jahre 2. . . . .

1139..... Herzog Heinrich, König Lothars Eidam, belagerte die Burg Lunedurg mit dem Grafen Rodolf 3..... König Conrad geht nach Saxonien in Begleitung des Herzogs von Boemia 4; gegen ihn kamen die Saxonen entschlossen herbei und schlugen dei Crucidurg 5 ein Lager auf, der Urheber war Herzog Heinrich. Nachdem also der Krieg durch einen Wassenschließtand unterbrochen war, entbot der König die Fürsten Saxoniens zu einem Reichstag zu Wormacia auf Mariä Reisnigung 6 und kehrt zurück. Auch der Herzog kehrte nach Saxonien zurück. Inzwischen gingen Graf Rodulf und Pfalzegraf Friderich 7 mit vereinter Wacht nach Vremen und verwüssteten die ganze Stadt, nachdem der Erzbischof Albero nach Rom gereist war. Heinrich, Herzog von Saxonien, starb den 19. September 8.....

1140. König Chonrad feiert Mariä Lichtmeß 3 zu Worymatia, wohin die vorgenannten Fürsten keineswegs kamen, da der König ihnen freieß Geleit nicht gewähren wollte. Er setze ihnen einen anderen Tag zu Frankenevorde. Aber auch hier erschienen sie nicht am ersten Sonntage nach der Osteroctave<sup>10</sup>, indem sie vordemelte Vergünstigung verlangten und nicht ershielten. Die Fürsten vertreiben den Markgrafen Albert <sup>11</sup>, welcher das Herzogthum von dem Könige empfangen hatte; bessen Mark besetzte Graf Rodulf nach Eroberung der Burgen.

<sup>1)</sup> Nanes.

<sup>2)</sup> Albert berichtet nach Helmold über die Berfolgung der Christen in Holstein durch Bribiglaus, und seht hinzu, daß Neumunster in alter Beit Wippenthorp hieß.

<sup>3)</sup> Rubolf von Stade. Bgl. Bernhardi, Konrad III, S. 79.

<sup>4)</sup> Sobieflaw I. - 5) Rreugburg an ber Werra.

<sup>6) 2.</sup> Februar 1140. — 7) Pfalggraf Friedrich von Sommereschenburg.

<sup>8)</sup> Er ftarb am 20. Ottober; erft 35 Jahre alt.

<sup>9) 2.</sup> Februar. — 10) 21. April.

<sup>11)</sup> Albrecht ber Bar.

Olrich <sup>1</sup>, Herzog von Boemia, Pfalzgraf Wilhelm<sup>2</sup> und Lodewich<sup>3</sup>, Graf von Thuringten, starben. Gevehard von Strazdurg<sup>4</sup> starb. Sivard<sup>5</sup> von Minden starb, ihm folgte Abt Heinrich<sup>6</sup>. Sonnenfinsterniß am 20. März ungefähr um die zehnte Stunde.

1141. Die Kaiserin Rikenza starb 7. Und kurz barauf wurden die Kämpse der Fürsten Saxoniens, welche gegen den König und den Markgrafen Albert stattgefunden hatten, beisbeigelegt 8.

Albert, Erzbischof von Moguntia, starb<sup>9</sup>, ihm folgte Marcolf<sup>10</sup>.

1142 in ber fünften Indiction erweckte Gott ben Beift dreier Brüder, des Dudo, Abeko und Richbert, daß sie eine neue Pflanzung in ber Borftabt von Stabe errichteten 11, indem fie dort eine Holzkapelle erbauten, welche Albero, Erzbischof bon Bremen, im 19. Jahre feines Bontificats am 2. Juli weihte, und Conrad, Abt von Berfevelbe, fandte ben ehrwürdigen Mann Abalward mit Elver, Godescale und anderen Brüdern ebendorthin. Die hölzerne Kirche aber wurde geweiht im Namen der heiligen und untheilbaren Dreieinigkeit, der ewigen Rungfrau, der Apostel Petrus und Paulus, Johannis des Apostels und Evangelisten, der Marthrer Bitus, Cosmas und Damianus. Und es verordnete der Bischof Albero, daß ebenbieselben brei Brüber mit ihren Frauen, Sohnen, Tochtern, mit ihrer übrigen Nachkommenschaft und ihrem Saushalt eben= daselbst beständig die Sacramente der Kirche und ihre Bestattung empfangen sollten. Er bewilligte auch, daß alle Hö-

<sup>1)</sup> Gemeint ift Sobieflaw I. - 2) Am 18. Februar. - 3) 12. Januar.

<sup>4)</sup> Gegen Enbe 1140. - 5) Am 28. April.

<sup>5)</sup> Abt bes Sanct Moristlofters in Minden.

<sup>7)</sup> Am 10. Juni. Sie warb im Rlofter Lutter beigefest.

<sup>8)</sup> Auf dem Reichstage zu Frankfurt 1142. — 9) 17. Juli. 10) Bropft von Alchaffenburg. — 11) Das Liebfrauenkloster vor Stade.

rigen der Kirche von allem Zins, von der Kriegsfolge, von der Befestigung des Fledens und der Burg und von außergewöhnslicher Auflage 1 frei und befreit sein sollten.

In demselben Jahre starben Gilica, bie Mutter Alberts, Tochter bes Herzogs Magnus von Saxonien, und der Bischof Otto und Marcolf, der Erzbischof von Moguntia, auf welschen in demselben Jahre der Domprost Heinrich folgte.

Markgraf Albert wurde wieder in die Gunst der Fürsten aufgenommen und erhielt alles Seinige zurück, die Grafschaft und die Mark.

1143. König Conrad kam nach Saxonien und ftiftete Frieden unter den Fürsten. Gertrudis, die Mutter Heinrichs des Löwen und Tochter Lothars und der Kikence, starb <sup>5</sup>. Auf Papst Innocenz folgte Wido, welcher auch Celestin <sup>6</sup> genannt wird.

1144. Robolf, ber jüngere Graf 7, wurde in Thietmarsien in seiner Grafschaft getöbtet 8, und sein Bruber Hartwich, Dompropst zu Bremen, gab sein gesammtes Erbgut ber Bremer Kirche, damit ihm dasür die Grafschaft Bremen 9 zugestanden würde. Und so empfing die Bremer Kirche alles, was die Fürsten von Stade in ruhigem Besit während langer Zeit geshabt hatten, zu ihrem Eigenthum, nämlich die Erbschaft der Fürsten, der Ida und des Friderich; und sie wurde gesetzmäßige Erbin der Eltern des Propstes Hartwich durch eine seierliche und geschmäßige Schenkung. Es wurde daher Propst

<sup>9)</sup> D. h. nach Weiland die von der Bremer Kirche lehnbaren Grafschaften, fiehe Bernhardi, Konrad III, S. 396.



<sup>1)</sup> petitione precaria, Bebe. — 2) 16. Januar. — 8) Bon Halberstadt.

<sup>4)</sup> Am 9. Juni. Dieser Sat ist aus den Magdeburger Annalen entnommen.

<sup>5) 18.</sup> April. — 6) Cölestin II.

<sup>7) &</sup>quot;Belder bie Kirche bes heiligen Georg in ber Staber Burg gestiftet hat", schen bie Bremer Annalen hingu. B.

<sup>8)</sup> Am 15. Mart, er murbe im Rlofter Rofenfelb bei Stade beigefest.

Hartwich belehnt und Pfalzgraf Friderich, sein Schwager 1, empfing den Blutbann vom Könige Conrad, und es ward verordnet, daß er sein Coadjutor sein und im Grafending? für ihn Recht sprechen sollte. Aber Berzog Beinrich, ber noch ein Anabe war, klagte dem Könige und allen Fürsten durch seine Bormunder, daß der Erzbischof Albero seiner Mutter versprochen hätte, daß bie Grafschaft, wenn Rodolf sterben würde, ihrem Sohne, bem Herzoge, zufallen follte. Daher kamen fie nach langen Streitigkeiten auf Befehl bes Königs zu Rameslo 3 zusammen zur Beendigung der Angelegenheit. Der Erzbischof stand auf ber einen Seite dem Schiedsgericht bor, auf der anderen der jugenbliche Herzog. Der Propst und der Pfalzgraf waren zur Erörterung der Sachlage bestellt. Ur= theiler waren Thietmar, Bischof von Verben, Markgraf Albert, Graf Hermann von Winceberch, sein Bruder Heinrich von Asle und eine große Menge Ritter. Dort ergriffen bei ber Dar= legung der Streitsache die Leute des Herzogs die Waffen, ein Aufstand entstand, sie nahmen ben Erzbischof gefangen und hielten ihn eine Zeit lang in Lunenburg in ber Gefangenschaft, um etwas von ihm zu erpreffen. Endlich, ba fie faben, bag er weder durch Beinigung noch durch Drohungen sich bewegen ließ, erlaubten fie ihm, frei fortzugehen. Propft Hartwich, von Hermann von Luchouwe 4 gefangen genommen, wurde während die Leute des Herzogs hofften, er würde ihnen übergeben werden und als sie ihm bereits mit dem Tode drohten, zum Markgrafen Albert gebracht und so befreit.

Es ist nothwendig, auf früheres ein wenig zurückzukehren, um die Genealogie ebendesselben Hartwich darzulegen. Zur

<sup>1)</sup> Bon Commereigenburg; er hatte Liutgard, Tochter Rubolis I von Stade, gesbeitrathet. — 9) in placitis principalibus.

<sup>8)</sup> Rorböftlich von Lüneburg.

<sup>4)</sup> Lüchow. Er ericeint in mehreren Urfunden Beinrichs bes Löwen.

Grafen Helprich von Ploceke 1, und als er bessen sehr schöne Schwester, Ermengarba, fab, führte er fie beim. Daber murben feine Bafallen fehr entruftet, weil fie Stanbesgenoffen bes Helprich waren und einige von ihnen hervorragender. Er er= zeugte aber mit ihr Beinrich 2, welche Abelheithis heirathete, Schwester bes Markgrafen Albert's, welche, als er ohne Erben ftarb. sein Basall Werner von Belthem 4 heirathete, Dieser er= zielte Albert von Asterburg und die übrige Rachkommenschaft. Gleichfalls erzeugte Markgraf Udo mit Ermengarda eine Tochter, welche Markgraf Heinrich beirathete, ber vermeintliche Bruder der Kaiferin Rikence, welchen sie, obwohl von einer Slavin geboren 7, beghalb ihren Bruder nannte, damit fie die Erbschaft nicht verlöre, welche, von vielen erstrebt, streitig mar. Endlich besaß Frau Rikence nach der Vergiftung ihres Brubers 8 allein die Erbschaft; biese heirathete Lothar. Sie hatte aber eine Schwefter, Frau bes Pfalzgrafen Otto von Rinetge, von welcher die Brüber von Hollant abstammten 10. Es hatte auch Ubo eine Tochter<sup>11</sup>, welche Poppo von Hinneberch<sup>12</sup> hei= rathete. Nachdem nun Ubo geftorben war und auch sein Sohn Beinrich, heirathete Ermengarbis Gherard von Beinsberche 13, Bruder Gozwins; von ihm hatte fie einen Sohn Sifrid, welcher auf dem Zuge Lothars bei Baris 14 in Appulien durch einen Pfeil ums Leben kam; ferner eine Tochter Uba, welche Sifrid

<sup>1)</sup> helprich von Blögfau. - 2) heinrich II, geftorben 1128.

<sup>8)</sup> Albrecht der Bär; fie war die Tochter des Markgrafen Otto von Brandenburg.

<sup>4)</sup> Beltheim. — 5) Heinrich von Eilenburg, gestorben 1123. Bgl. Bernhardi, Lothar von Supplinburg, S. 16 Anm. 42 und S. 815.

<sup>9)</sup> Gertrub von Braunschweig, die Mutter der Richenza, heirathete ca. 1102 in britter Ehe den Markgrafen Heinrich den Alteren von Ellenburg, der bereits 1103 starb. Aus dieser Ehe stammte der oben genannte Heinrich, war also Richenza's Stiefbruder.

<sup>7)</sup> Rach zuverlässigeren Rachrichten war er ber Sohn Gertrubs, aber von einem Koch erzeugt. — 8) Es scheint, als ob Albert ihr die Schuld beimessen wollte; das wird sonst nirgends bestätigt. W. — 9) Gertrub.

<sup>10)</sup> Bon ihrer Tochter Sophia, welche Graf Dietrich von Holland heirathete.

<sup>11)</sup> Ermengarbis. — 12) Boppo von henneberd.

<sup>18)</sup> Beinsberg. - 14) Bari, 1187.

von Erteneburg heirathete, welcher genannt wurde "Mit dem Schwein"; mit ihr erzeugte er drei Töchter, Alheida, welche der Burggraf von Groche, Luder, heirathete, der ohne Erben starb, Oda, welche Albert von Osterburg heirathete, und viele Nachkommenschaft erzeugte.

Ferner Robolf, der Sohn Udos des Ersten, heirathete Richardis von Franconien<sup>2</sup> mit reicher Erbschaft. Mit dieser erzeugte er Udo, welcher die Schwester des Hermann heirathete, der zu Wincendurg getödtet ist; aber bevor er einen Erben erzielte, wurde er bei Ascergsleve<sup>3</sup> von den Basallen des Markgrafen Albert getödtet. Ferner den Rodolf, welcher Stizabeth heirathete, Schwester Ottokkars von Stire<sup>4</sup>; aber vor Erzielung eines Nachkommen wurde er von den Thietmarchen getödtet<sup>5</sup>. Gleichfalls den Erzbischof Hardwig.

Gleichfalls Lutgardis, welche Friberich, Pfalzgraf von Sommersgendurg heirathete und mit ihr den Pfalzgrafen Albert erzeugte, welcher die Tochter Poppos von Hinnenberch heirathete, und er starb ohne Erben<sup>6</sup>; gleichfalls die Aedtissin von Quidelingeburg <sup>7</sup>. Endlich, nachdem Lutgardis auf Grund der Berwandtschaft vom Pfalzgrafen getrennt war, heirathete sie Erich<sup>8</sup>, welcher Lam genannt wurde, König der Dänen. Und nachdem derselbe gesstorben, kehrte sie zurück und heirathete Hermann von Winceburg; aus dieser She stammen der Töchter. Sine heirathete Hinrich — welcher nachher zu Erfordia in einer Latrine ertrank — Graf von Svarcedurg<sup>9</sup>. Diese heirathete nachher Olrich von Wittin<sup>10</sup>. Die zweite heirathete Magnus Burhius<sup>11</sup>, Herzog von Danien.

<sup>1)</sup> Swineten. — 2) Tochter bes Grafen Hermann von Freienlebe.

<sup>8)</sup> Afchersleben. Am 15. März 1130.

<sup>4)</sup> Herzog Ottokar von Steier, ftarb im Mai 1199 ohne Erben. Herzog Leopold von Berreich wur de mit Steier belebnt. — 5) 15. März 1144.

<sup>6) 1180. — 7)</sup> Abelheibis ca. 1167—1181.

<sup>8)</sup> Erich III Lam, gestorben 1147. — 9) Bgl. 3. 3. 1183. — 10) Wettin, starb 1206.

<sup>11)</sup> Magnus war ber natürliche Sohn Erichs Lam. Er ftanb an ber Spite einer Prinzenberichwörung gegen Walbemar.

Nachbem bieser von dem Könige Walbemar geblendet und entmannt war, kehrte sie nach Saxonien zurück und durch ein beklagenswerthes Geschick wurde sie von einem Sclaven durch Abschneiden der Nase verstümmelt.

1147. Abt Conrab ftarb 2.

Die Fürsten Saxoniens bringen mit zwei Heeren auf zwei Wegen in Slavien ein und verwüsten das Land, nachdem sie bie Besestigungen berselben eingeschlossen hatten. . . . . .

Albero, Erzbischof von Bremen, weihte Abalward, den ersten Abt der heiligen Maria in Stade, mit dem Abt von Rosevelde<sup>3</sup>, am 6. Juli.

- 1148. Papst Eugen weihte das Ciftercienfische Rloster....
- 1150. Sartbert, Bischof von Trajectum4, ftarb.
- 1151. Bernard, Abt von Clarevallis, ftarb 5. . . . .

Bur Zeit ebenbesselben Königs Conrad und des Papstes Eugen wurde eine Jungfrau, mit Namen Hildegardis, bei Pinguia hochsgeseiert. Als dieselbe zweiundvierzig Jahre alt war, kam ein flammendes Licht von großem Glanze vom geöffneten Himmel herab und ergoß sich über ihr ganzes Gehirn, ihr ganzes Herz und ihre ganze Brust, und so wurde sie vom heiligen Geist entslammt, daß sie sofort die Reihensolge aller katholischen Bücher sowohl des alten als neuen Testamentes völlig kannte, obwohl sie somst Art vornehmer Jungfrauen nichts anderes außer dem Psalter von einer Klausnerin auf dem Berge des heiligen Psibodus , einer Niederlassung der Schwarzen Mönche, gelernt hatte. Sie versaste aber den Bücher, nämlich das Buch Lerne die Wege, das Buch von den göttlichen Werken und das Buch

<sup>1)</sup> Es folgen wieder Auszüge aus verschiedenen Annalen und aus helmold.

<sup>2)</sup> Bon hersevelbe. - 3) Abalmarb.

<sup>4)</sup> Utrecht. Ihm folgte hermann von Boorn, 1150-1156.

<sup>5)</sup> Rach bem J. 1153 folgen Berzeichniffe ber Katfer und ber Herzoge von Sachien, ein Stammbaum ber Billunger mit Bemerkungen, bann folgendes.

<sup>6)</sup> Bingen. - 7) Diffibob, beffen Leben fie befdrieb.

der Briefe, und zwar auf Gottes Befehl ober vielmehr durch Awang beffelben, in benen fie fehr vieles Rügliche von ben zukunftigen Zeiten und vom Antichrift prophezeiete, und sie fah die künftige üble Lage ber Kirche mit prophetischem Beifte voraus und fagte fie vorher. Und ber Bapft Gugen canoni= firte ihre Schriften auf bem Concil zu Treveris 1. Außerbem richtete er einen Brief an fie und befahl ihr, nicht zu unterlaffen aufzuschreiben, mas Gott ihr enthülle. Sie empfing aber nicht nur Briefe Gugens, fonbern auch bes Anaftafius und Abrians, Römischer Bapfte, ja auch von König Conrad, Raifer Friberich, bem Patriarchen von Jerusalem, von Erzbischöfen, Bischöfen und mehreren Bralaten. Bernard, Abt bon Clarevallis, ein in allen Beziehungen fehr heiliger Mann, grüßte fie durch seinen Brief auf die ehrfurchtsvollste Beise und fie schrieb ihm als bem frommsten Manne zurud. Sie wohnte beim heiligen Ropert bei Bingwia<sup>2</sup>, wo sie auch begraben ist<sup>3</sup>. . . . .

Es ftarb aber die Jungfrau Hilbegard zur Zeit des Papftes Abrian, als Kaiser Friedrich regierte 5. . . . .

1159. Papst Abrian und Kaiser Friderich 6 hatten sich gegenseitig versprochen, daß jeder von ihnen gegen den Siculer und andere daß einem von beiden geschehene Unrecht abwehren solle. Der Kanzler Roland 8, ein Wailänder seiner Herkunft nach, betrat Francien und machte alle, welche er kannte, dem Kaiser zu Feinden, und fachte gegen ihn den Groll der Waiser

und ben Magbeburger Annalen.

Trier, 1148. — <sup>9</sup>) Sie gründete 1147 bei Bingen das Moster Rupertsberg nach ber Regel des heiligen Benedict. — <sup>8</sup>) Es folgen lange Auszüge aus ihren Schriften.
 Bahriceinlich am 17. September 1179.

<sup>5)</sup> hier folgt in einem langen Zwiegespräch zwischen Tirrt und Firrt die Besichreibung eines Rechenspieles, und die Angabe der Stationen auf dem Wege nach Rom, und der Weg nach dem heiligen Lande. Dann wieder Auszilge aus helmold

<sup>6)</sup> hier folgen noch die Worte: Anglicus probet; vgl. dazu Nibbed in den Forsichungen XXV, S. 361, Anm. 3. Anglicus bezieht fich jedenfalls auf Abrian, doch erscheint es mir gewagt, für probet patria zu sehen. Eher ginge progenie.

<sup>7)</sup> König Bilhelm I von Sicilien. - 8) Carbinal von S. Maria.

länder an, unter benen er felbst geboren war 1. Zu allen biesen Dingen befaß er die Zustimmung bes Siculers. ber Rückehr aber zog er mehrere von ben Cardinalen auf seine Seite und einige unter ben Römern, welche alle mit ihm in ebenderselben Willensmeinung beharrten. Außerdem schworen fie, nach dem Tode des Papstes Abrian einen von den ihrigen zu mählen, ber mit ihnen ebendaffelbe Ziel verfolge. Und biefe Berschwörung wurde so mächtig, daß sie die Caecilianische? Secte genannt wurde. Rach dem Tode des Papstes Abrian aber kommen alle Cardinäle in der Stadt zusammen und bersprechen einander mit einmüthigem Gelübde, niemanden zum Papfte zu erheben, ber nicht gemeinschaftlich von allen ge= wählt werbe, auch wenn nur ein einziger Wiberspruch erhebe. In der Zwischenzeit beabsichtigten die von der Caecilianischen Secte, ohne Wissen ber anberen, ben Kanzler Roland zum Papft auszurufen. Aber indem sie mit heimlicher Lift ben Mantel suchten, fanden sie ihn nicht. Inzwischen wird Octavian von anderen und endlich von allen ohne jeden Widerspruch gewählt und als Rapft Littor 3 von allen ausgerufen. Einige famen zum Rangler Roland und fagten: "D Berr, wir hofften, daß Eurer Berson die papstliche Burde hatte zufallen muffen." Und er selbst antwortete: "Ich bin Guer Herr nicht, aber benjenigen, welchen Ihr mit dem Mantel bekleibet feht und ber gum Papst ausgerufen ist, ben haltet für Euren Herrn." Und es saß Papst Victor auf dem papstlichen Stuhle elf Tage. Am zwölften Tage wandte fich ber Kanzler Roland mit feinen Mitverschworenen an den Siculer und ließ sich mit Hillfe des Siculers und der= jenigen, welche er selbst herbeirufen konnte, in feierlicher Weise als Papft Mexander ausrufen, und so entstand ein sehr großes Schisma in der Kirche des Herrn während zwanzig Jahre 4. . . . . .

<sup>1)</sup> Er war zu Siena geboren. — 9) D. h. ficilifche. — 8) Bictor IV.

<sup>4)</sup> Es folgen wieder nachrichten aus helmold und ben Magbeburger Jahrbüchern.

1162. Um biefe Beit glänzte ber Longobarbe Betrus, welcher bas Buch ber Sentenzen geschrieben.

1163. Der Raiser ruft sowohl Roland als Octavian vor seinen Richterstuhl, indem er einen Softag nach Bisungium 1 ansagt. Es kommt ber Raiser, es kommt ber König von Dacien 2 Walbemar, in beffen Begleitung fich Herzog Borius befand, den er felbst später ertranken ließ, weil er nach der Herrschaft trachtete. Dort empfing Walbemar zwei Königreiche, Dacien und Swecien, bom Kaiser. Es tam Barbbich, Erzbischof von Bremen, sich ebenfalls zu beklagen, daß die brei Königreiche von Dacien, Suecien und Norwegien fich in gewaltsamer Beise seinem Stuhle entzogen hatten, ba fie bem Rechte nach unter seiner Gerichtsbarkeit ftanben. Es fam Reinnold von Colonia und Absalon von Lund. Es kam ganz Gallien, Alemannien, Provincien, Burgundien, Lumbardien mit ihren Fürsten. Es wird erwartet der König von Francien. Lodowich 4, Heinrich, König von Anglien 5 und der König von Sispanien, aber fie kommen nicht, aufgereizt durch Roland. Es tam allein der König von Francien mahrend der Nacht, weil Heinrich Graf von Campania 6 beschworen hatte, er würde kommen, und nachdem er die Hände im Alusse gewaschen, ging er schleunigst zurück. Da Alexander mit den Seinigen nicht tam, so bestätigte ber Raiser mit bem Könige von Dacien Victor im Papstthum; dieser begab sich nach Treveris? und bannte Roland mit den Seinigen. Und Roland im Gegentheil den Octavian. . . . . .

1164. Pribizlaus ist ber Vater Borewins, welchem ber

<sup>1)</sup> Bejançon. Der Reichstag und das Concil daselbst wurden 1162 im Septemsber gehalten. — 9) Dänemart, anfangs von Albert Dania genannt. Bgl. Dahlsmann, Geich. v. Dänemart, I. S. 238.

<sup>3) 1172.</sup> Buris, Sohn des Heinrich Hintefuß, hatte von Walbemar in Nordsjätsand ein großes Lehn empjangen und den Lehnseid geseistet. Heinrich der Löwe soll den König gewarnt haben. — 4) Ludwig VII.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Heinrich II. — <sup>6)</sup> Champagne. — <sup>7)</sup> Trier.

Herzog <sup>1</sup> später seine natürsiche Tochter <sup>2</sup> zur Ehe gab, welche ihm ben Heinrich und Nicolaus gebar <sup>3</sup>. Und ber Herzog schickte die Grafen Abolf — dieser Abolf war ber Borfahr des Bruders Abolf und der Sohn jenes Grafen Abolf, welchem vom Herzoge Luder, dem späteren Kaiser, die Grafschaft Holzacia übergeben wurde — und Reinnold mit dem Heere nach Dimin, wo sie von den Slaven im Hinterhalte mit mehreren getöbtet wurden <sup>4</sup>.

Reinnold, Erwählter von Colonia, brachte die Leiber der drei Magier, wie gesagt wird, von Mediolanum nach Colonia. Victor, der Papst des Kaisers starb; ihm ließ er Wido von Crema nachfolgen, welcher auch Paschalis genannt wird. Victor wird zu Luca begraben.

1165. Hartwich, Erzbischof von Bremen, weihte das Kloster ber heiligen Jungfrau bei Stade am 26. September.

Der Kaiser zerstörte Lauda<sup>6</sup> und erbaute eine andere Stadt am Flusse Athera<sup>7</sup>. Während der Kaiser dort überwinterte und an einem gewissen Worgen an dem Flusse spazieren ging, allein mit einem Begleiter, Namens Tidericus Friso, sprang ein kräftiger Wann, bekleidet mit einem enganliegenden, mit Wachs und Bech bestrichenen Gewande, aus dem Hinterhalt

<sup>1)</sup> Heinrich ber Löwe. — 2) Mechthilb.

<sup>3)</sup> Pribiflav fiarb am 30. Dec. 1178. Aus feiner Ehe mit Woizlawa von Nor-wegen stammte Heinrich Borwin I, († 28. Jan. 1227) aus seiner ersten Ehe mit Mechthilb, Tochter Heinrich bes Löwen, hatte er zwei Söhne, Heinrich Borwin II, herrn von Rostod und Werle († 4. Juni 1226) und Nicolaus II, herrn von Wecklenburg und Gabebusch († 28. Sept. 1225.)

<sup>4)</sup> Unweit Demmin in Pommern hatte ein Slavenheer unter Pribislab und den pommerschen herzögen Kasimir und Bugislad Aufstellung genommen. Zwischen diesem und dem heere heinrichs des Löwen unter Graf Abols don Schauenburg, Graf Reinshold don Dithmarschen, Gunzelin don Hagen und Graf Christian don Albenburg kam es am 6. Juli 1164 bei Berchen zum Kamps, in welchem die beiden erstgenannten siehen, während Gunzelin und Christian die schon siegerichen Slaven übersielen und thnen eine schwere Riederlage beibrachten. — <sup>5</sup>) Lucca.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Lodi. — <sup>7</sup>) Gemeint scheint die Abda. Die Berftörung Lodis erfolgte burch die Mallander und 1158 erbaute der Kaiser Neu-Lodi.

und den Kaiser im Rücken ergreisend und mit sich an das User wälzend, suchte er denselben in die Tiese des Flusses zu ziehen. Während jener zog und der Kaiser sich widersetzte, entblöste Thidericus sein Schwert und schlug den Käuber in Flucht. Dieser sprang ins Wasser, tauchte bald unter die Wogen, bald über dieselben empor und verhöhnte die ihn Versolgenden, und auf dem anderen User von den Seinigen aufgenommen und umarmt, sprengte er auf einem schnellen Pferde davon 1.

1166. Karl ber Große wird aus dem Grabe erhoben<sup>2</sup>, und Heinrich, Sohn des Raisers, zu Aquisgranum vom Bater und den Fürsten gekrönt. Reinnold, Erwählter von Colonia, wird, nachdem er den Raiser nach Colonia eingeladen hatte, von den Suffraganen geweiht, aber von Alexander gebannt. Dieser hielt sich damals in Gallien auf und versammelte zu Turonis ein Concil <sup>3</sup>. Herzog Heinrich errichtete auf einem Unterdau die Gestalt eines Löwen und umgab die Stadt<sup>4</sup> mit Wall und Graben. Und weil er mächtig und reich war, erhob er sich gegen das Reich; daher beschloß der Kaiser, ihn zu bemüthigen, und hieraus entstanden viele Feindseligkeiten der Fürsten gegen den Herzog. Der Kaiser zieht mit dem Heere nach Italien.

1167. Während der Kaiser in Italien war, greisen Keinnold, Erzbischof von Colonia und Christian, Erwählter von Moguntia mit einem Heere Kom an, wo damals Papst Alexanber sich aushielt. Die Kömer machen auf Ermahnung Alexanbers einen Angriff auf das Heer, und nachdem mehrere getödtet waren, steckten sie die Köpse der Erschlagenen auf ihre Lanzen. Keinnold von Colonia und Christian, Erwählter von Moguntia, stellen das Tressen wieder her, greisen die Feinde an. Und in diesem Zusammentressen sielen mehr als 6000

<sup>1)</sup> Gehört ins Jahr 1159. — 2) Am 29. December 1165.

<sup>8)</sup> Am 19. Mai 1163 ju Tours. — 4) Braunschweig.

Römer. Alexander sloh, die Stadt blied leer zurück. Eine sehr verderbliche Fieberpest entstand durch die Leichen und tödtete die Sieger, welche an dem Orte des Sieges in undorssichtiger Weise geblieden waren, in sehr großer Menge. Dort stirbt <sup>1</sup> Reinold, Erzbischof von Colonia, und Friderich, Herzog von Suevien<sup>2</sup>. Die Gebeine Reinolds werden nach Colonia gebracht. An seine Stelle wird Philipp, Dechant derselben Kirche, gewählt<sup>3</sup>.

Chriftian, Graf von Albenburg, ftellte fich Bergog Beinrich entgegen, eroberte die Burg Wege 4 und betrat Bremen. Bremer nahmen ihn auf, indem fie bas Joch bes Berzogs abschütteln wollten. Der Bergog sammelte ein Beer und tam nach Bremen. Aber Chriftian, die Furten des Fluffes Gete 5 besetzend, hinderte in mannhafter Weise den Herzog am Uebergang. Dort weilten beibe Beere vier Tage. Um fünften Tage ordnete Chriftian vier Schlachtreihen jum Kampfe. Der Herzog wandte den Rücken und ging davon. Hernach kehrt er mit großem Heere zurück, und Chriftian zog sich nach Albenburg zurud, nichts fürchtenb. In ebendiesem Kriegswetter ftarb ber Graf Chriftian. Und da feine Bafallen, wie er felbst gebeten hatte, seinen Tob verheimlichten, indem fie ihm gleich einem Lebenden Speisen brachten, löfte bas von Ueberbruß ergriffene Heer bes Herzogs fich auf. Es ftirbt auch Beinrich, Bruder Chriftians. Diefer hatte zur Frau die Schwester bes Grafen Beinrich von Gelre 6; er erzeugte mit ihr Beinrich und Cherard, hernach geiftlichen Standes 7, und eine Tochter, welche Webekind von Stumpenhusen heirathete, ber Sohn bes Bero.

<sup>1)</sup> Am 14. August. — 2) Sohn König Konrads, starb am 19. August.

<sup>3)</sup> Die Wahl Khilipps von Heinsberg erfolgte während er noch in Italien war. Für ihn übernahm Magister Heinrich, Propst von St. Stephan in Mainz, das Kanzleramt. — 4) Burg Wehhe in der Grafschaft Hoha.

<sup>5)</sup> Bethebach, öftlich bon Bremen beim Dorfe Saftedt.

<sup>6)</sup> Gelbern. — 7) Er wurde 1192 Bifchof von Danabrud, 1210 Erzbischof von Bremen.

Christian aber hatte mit Cunegunde den Mauricius und Christian gezeugt. Und allein Otto, Probst der Bremer Kirche, blieb von den Söhnen des Eilmar zurück, welcher Vormund über die Nachgelassenen wurde. Hernach zersteischten sich die Albenburger durch inneren Krieg, so daß, als ein Priester die Wesse seierte, die Frisonen den Kelch des Herrn verschütteten und fortnahmen. Daher wurde die Stadt in die Hände des Herzogs Heinrich gegeben, und er behielt dieselbe so lange, dis er von dem Kaiser erniedrigt wurde.

1168. Die Fürsten kamen in Merseburg zusammen, um sich gegen den Herzog zu verschwören. Aber der Kaiser hörte auf seiner Rückehr auß Italien die Klagen der Fürsten gegen den Herzog in Bomeburg an, und für eine Weile vermittelte er den Frieden. Während auch noch das Schisma unter Wido Paschalis andauerte, rächte der Kaiser den Tod des Erzbischofs Albert von Moguntia. Die Domherren erwählten zwei, Conrad von Widelesbach und Christian, einen energischen und tapseren Mann. Papst Paschalis führte den Vorsit im Concil zu Papia und bannte den Roland Alexander, auf der andern Seite bannte Alexander den Wido Paschalis. Arnold, Vischof von Treveris, empfing das Pallium von beiden. Christian von Moguntia hing Paschalis an. Conrad lebte mit Alexander in der Versbunung, ebenso Albert, Erzbischof von Salzeburg, obwohl der Kaiser sein Oheim war.

Hartwich, Erzbischof von Bremen, stirbt am 8. October 3 und es wurden zwei gewählt, Sifrid, Sohn des Markgrafen Albert 4, und der Dekan Otbert. Und es erhob sich ein sehr großer Aufstand in Bremen, in dem Gunzelin von Zwerin 5 von Seiten des Herzogs wüthete, so daß sich der Erwählte Sifrid mit dem

<sup>1)</sup> Bamberg. - 2) Bielmehr Arnold.

<sup>8)</sup> Hartwig ftarb am 12. October; ber Text hat fehlerhaft Octavo Nonas.

<sup>4)</sup> Dritter Sohn Albrechts bes Baren. — 5) Schwerin.

Digitized by Google

Propft Otto nach Albenburg begab. Andere flohen nach Horsborch 1. Herzog Heinrich verstieß die Schwester des Herzogs Bertold von Zaringien, heirathete die Tochter des Königs von Anglien 2, die Wittwe des Königs von Francien und seierte die Hochzeit zu Brunswich mit großer Pracht.

Als der Kaiser zu Bavenberg 3 Hoftag hielt, wurden die beiden Erwählten von Bremen abgesetzt und nach dem Willen des Herzogs Baldewin, Propst von Halderstad 4, hineingeschosden 5. Sifrid wird Vischof in Brandenburg 6, Baldewin, wiewohl ein Greiß, räumte die Güter der Kirche dem Herzog und den Seinigen ein. Er empfing das Pallium von Paschalis und wurde im Schisma geweiht oder vielmehr entweiht.

1169. Alexander weilte noch in Gallien in der Verbannung, und der Kaifer ließ für Paschalis 7 eine Beisteuer in Deutschland erheben.

1170. Der Kaiser hielt in Goslaria Hof. Markgraf Albert starb. Die Burg Horburch wird zerstört.

1171. Thomas, Erzbischof von Cantuaria, wird von den Rittern König Heinrichs von Anglia in der Kirche ermordet. Die Saracenen aus Afrika betraten mit 1230 Schiffen Galecia und nachdem sie ihre Schiffe versenkt hatten, erwählten sie einen König, welchen sie auf einen kleinen Esel setzen, und sie selbst solgten als Fußgänger, indem sie nach Art der Heuschrecken das Land einnahmen. Sie vollbrachten während sieben Monate wunderbare und verabscheuenswerthe Thaten. Aber der König

<sup>1)</sup> harburg. — 2) Mathilbe, Tochter heinrichs II.

<sup>8)</sup> Bamberg, oben Bomeburg genannt.

<sup>4)</sup> In den Bremer und Hamburger Jahrblichern wird er Capellan des herzogs genannt. 28.

<sup>5)</sup> Balbuin I, Graf von Holland, 1168—1178. — 6) 1173—1180.

<sup>7)</sup> Bielmehr Calixtus III.

<sup>8)</sup> Die Beranlaffung war ein zwischen ihm und Lönig heinrich II von England entstandener Streit um die Lirchengüter und den Gerichtsstand der Geistlichen.

<sup>9)</sup> Galicien.

von Hispania hieb während der Nacht die Unvorsichtigen und Trunkenen nieder. Herzog Heinrich verlobte seine Tochter mit dem König von Dacia, welcher von ihr einen Erben nicht erzielte 1.

1172. Chriftian, Erzbischof von Moguntia, Rangler bes faiserlichen Hofes und Legat bes apostolischen Stuhles, verwüstete mit Brabantinern 2 in Longobardia und Tuscia alles. griff die Bononienser an, und auf dem Pferde sitend, mit einem Panzer bekleibet, darüber ein himmelblaues Rleid, auf bem Saupte einen vergolbeten Selm und in ben Sanden eine breiknotige Reule, foll er in biefem Waffengange mit eigener Sand neun Menschen zu Boben gestreckt haben. Es fah aber ber Bremer Scholafticus Heinrich, welcher damals 35 Jahre alt und Notar ebenbesselben Christian mar, wie biefer Erzbischof achtundzwanzig Ungesehenen des Landes mit eigener Sand die Rähne mit einem Steine ausschlug. Es fliehen die Bononienser, der Erzbischof belagert die Stadt, das Heer verhöhnt die Bononienser. Papft Baschalis, die Tüchtigkeit des Mannes anerkennend, pflegte so an ihn zu schreiben: "Baschalis Bischof, Rnecht der Rnechte Gottes, entbietet bem driftlichften Chriftian, bem Legaten bes apostolischen Stuhles, bem Kanzler bes faiferlichen Hofes und dem treuesten Sohne der römischen Kirche, Gruß und apostolischen Segen". Am folgenden Tage nach bem Siege veranstaltete ber Erzbischof, angethan mit ben firchlichen Gewändern, eine große Feier zur Erinnerung an den Sieg, und selbst an den Altar herantretend, welcher außerhalb der Mauern Bononias fich befindet, wo ein gewisser Bischof von Aquilegia einen herrlichen Balaft von Marmor und eine schöne Rirche aus Marmor erbaut hatte, vollzog er ben Gottesbienft in feierlicher Beise. Der heiligen Sandlung wohnten brei-

<sup>1)</sup> Gertrub, in erster Che mit Friedrich bon Rothenburg vermählt, heirathete Ronig Anub VI von Danemark. — 2) Solbnern.

hundert Ritter bei, alle abtrünnige Mönche, und fast ebensoviele Nonnen derselben Sekte, und sie sangen gar herrlich:
"Wir wollen uns alle freuen im Herrn, den Tag seiernd zu Ehren der Thebäischen Märthrer." Epistola: "Die Heiligen haben durch den Glauben." Gratia: "Herrlich ist Gott." Versus: "Deine rechte Hand, Herr". Alleluia: "Man singet mit Freuden." Sequentia: "Durch den Siegeskampf." Sewangelium: "Wenn ihr aber hören werdet." Post: Ite missa est. Der Erzbischof und die Seinigen empfingen Geiseln und sehr vieles Geld, er selbst ging mit vieler Beute nach Ancona und belagerte dasselbe zwei Jahre hindurch. Herzog Heinrich ging durch Graecien nach Jerusalem, er kehrte in demselben Jahre zurück.

1173. Erzbischof Christian, obwohl ein Deutscher, nämlich ein Thüringer, war berebt und wohlrebend, ein freigebiger und berühmter Mann, er bediente sich der Lateinischen, Kömischen, Gallischen, Griechischen, Apulischen, Lombardischen und Brabanstinischen Sprache wie seiner eigenen Muttersprache. Keine Stadt, keine Burg wagte ihm zu widerstehen. Der obenserwähnte Scholastikuß Heinrich erzählte, er habe wahrhaftig gehört, daß die Esel seines Heeres größere Ausgaben verurssachten als der gesammte Haushalt des Kaisers, tropdem dieser sür sehr üppig angesehen ward. Die Geistlichen und die Frauen seines Heeres nahmen zwei sehr start besestigte Burgen ein. Dieser Christian hatte das damals belagerte Ancona durch Hunger soweit gebracht, daß die Menschen das Leder von den Schuhen und Schildern verzehrten. Er unterwarf auch Ferraria und Nabenna.

<sup>1)</sup> Sebraer 11, B. 33-39.

<sup>2)</sup> Gloriosus deus in sanctis suis, mirabilis in majestate faciens prodigia.

<sup>8) 2.</sup> Wofe 15. 6.

<sup>4)</sup> Vox exultationis et salutis in tabernaculis justorum. Bj. 107, 15.

<sup>5)</sup> Agone triumphali militum regis summi dies iste celebris est populis etc. Der Berfaffer ift Notker balbulus. — 6) Lucas 21, 9—19.

Die Burg Plone 1 wurde vom See auf den Berg des Bischofs verlegt. Das Land um Bremen brannte im heißen Sommer fast einen Monat lang heftig und der Brand hörte dann von selbst auf. Ein Pferd antwortete seinem Reiter, welcher sagte: "Trink Teusel!" mit den Worten: "Wider meinen Willen wirst du mich zur Tränke führen können, aber tränken wirst du mich nicht wider meinen Willen".

1175. Erzbischof Christian zerstörte Ancona und breis hundert Seeräuberschiffe nahm er für seinen Gebrauch.

Bu berselben Zeit hatten die Beneter mit dem Kaiser Streit. Es liegt aber die Stadt Benetia im Abriatischen Meere, eine Insel, nicht von Katur, sondern durch Kunst geschaffen, und so begonnen. Als der König Attisa Aquilegia belagerte, tried er die Bewohner in die Flucht; diese kamen an den Ort, wo jett Benetia liegt, schütteten daselbst eine Insel auf und nannten dieselbe nach dem Kauf und Berkauf (vonalitas) oder der Jagd (venatio) Benetia. Es hatten dort im Ansang zwei Mitbürger gewohnt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche reiste auf Handelschaft und verlangte Waare von dem Genossen. Ich habe nichts", sagte der Arme, "als zwei Katen". Diese nahm der Reiche mit sich; und zufällig kam er in ein Land, wo die Mäuse fast das ganze Land verwüstet hatten. Er verskaufte die Katen sür vieles Geld und brachte seinem Genossen sehre vieles durch den Handel Erworbene zurück.

1176. Wido Paschalis starb, ihm folgte im Schisma der Abt von Struma, Johannes Calixtus. Aber die Römer nahmen ihn aus Furcht vor dem Erzbischof Christian nicht an, ebensowenig Alexander.

Neumunfter wird burch Brand zerftört.

<sup>1)</sup> Blon in Solftein.

<sup>2)</sup> Die Belagerung wurde vielmehr im October 1164 aufgehoben.

<sup>3)</sup> Calirtus III.

1177. Der Kaiser, von Widerwillen gegen das Schisma erfüllt, dachte an Frieden. Denn Alexander hatten schon alle Reiche zugestimmt. Christian allein unterhielt Calixtus in dem Spoletanischen Thale.

Um ebendieselbe Zeit rief der Kaiser, durch die Mailänder beleidigt, die Fürsten zur Hülse und ganz besonders den Herzog Heinrich. Da dieser ihm Schwierigkeiten machte, warf er sich ihm zu Füßen, der Herzog aber verschmähte es, ihn aufzuheben. Aber die Kaiserin hob ihn auf mit den Worten: "Erhebet Euch, mein Herr, seid eingedenk dieses Falles, und Gott möge desesselben gedenken 1."

Es starb Alwardus, Abt von Stade, und nach dem Willen des Herzogs stand ein sehr einfältiger Mann, der zu Rosens velbe erzogen war, der Prior Godescale, drei Jahre lang der Kirche vor.

Aber das Glück des Herzogs begann von der Zeit an, wo er es verschmäht hatte, den Kaiser aufzuheben, wankend zu werden.

1178. Erzbischof Balbewin von Bremen starb an dem Tage<sup>2</sup>, an welchem er den Brief von seiner Absehung empfangen sollte, und Magister Bertold wird gewählt, indem Propst Otto allein Widerspruch erhob. Evermodus, Bischof von Nazedurg starb, ihm folgte Propst Issrid von Jericho<sup>3</sup>. Herzog Heinrich und Pfalzgraf Albert verheerten das Bisthum Halverstat und septen die Pirche des heiligen Stephan, welche von Geistlichen, Weibern und Kindern gefüllt war, in Brand <sup>4</sup>.

1179. Ein überaus zahlreich besuchtes Concil wurde vom

<sup>1)</sup> Die Hamburger und Bremer Jahrblicher fügen hinzu: "Der Truchseß Jorbanus sagte ruhmredig zum Herzog: "Die Krone des Reiches ist zu eueren Füßen gekommen, sie wird noch auf euer Haupt steigen". Dann folgt gleich der letzte Sat. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Starb am 18. Juni 1178. Er war von der allgemeinen Amnestie, welche der Babst den im Schisma empor gekommenen deutschen Bischofen bewilligte, ausgesschlossen. — <sup>3</sup>) Jerichow im Reg. Bes. Magdeburg. Bischof von 1180—1204.

<sup>4)</sup> Dies fällt ins Jahr 1179.

Bapfte Wexander im 20. Jahre seines Bontificats im Lateran abgehalten: und Johannes Calixtus ftand vom Schisma ab und wurde Bifchof von Benebentum. Die Erzbifchofe legten bie von den Schismatikern erhaltenen Ballien ab, Christian von Moguntia und Philipp von Colonia empfingen aus ber Hand bes Cardinals Jacintus neue Pallien und entfagten aller Reperei und bem Schisma, besonders bes Octavianus, bes Wibo und Johannes, indem ein jeder so sprach: "Ich N. R. verfluche und weise zurück alle Reperei, welche sich gegen die heilige tatholische römische Rirche erhebt, insonderheit aber bas Schisma bes Octavianus, Wido und Johannes, und erkläre beren Weihen für nichtig und widersage ihnen, und ich schwöre für jest und in Zukunft Gehorsam und verspreche Treue der heiligen römiichen Kirche, meinem Serrn Alexander und seinen rechtmäßigen Nachfolgern, und werbe ihm dienen ohne jede Arglift gegen jeden Menschen nach bestem Wissen und wie es meinem Stande gebührt. Seine Rathschläge, welche er mir mit sicherer Schrift auftragen oder felbst mittheilen wird, werde ich keinem Menschen berrathen, und sollte ich auch Gefahr an Leib und Gliebern babei laufen. Den Legaten ber Römischen Kirche werbe ich ehren, und werbe ihn geleiten, zurückgeleiten und mit Gelb unterftugen. So mahr mir Gott helfe und diese heiligen Evan-Mit diesen Worten wurden die Ballien übergeben: "Im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geiftes und zur Ehre ber Gottesgebärerin Maria, der heiligen Apostel Betrus und Baulus, ber heiligen Römischen Kirche und bes Herrn Papftes Alexander übergeben wir Dir das Pallium, genommen von dem allerfeligsten Leibe des Apostels Betrus, damit Du Dich beffelben bedienest bei ber Spendung ber Sacramente bes Leibes und Blutes bes Herrn, bei ber Weihe ber Kirchen und bes heiligen Dels, bei ber Einsetzung bes Geiftlichen und ber Feier ber Synoben gemäß bem Brauche Deiner Rirche. Amen."

Auf ebendemselben Concil begehrte Bertold, Erwählter von Bremen, die Beihe in der ficherften Erwartung, beftätigt zu werben. Aber am Tage vorher hatte er auf bem Concil zwis ichen ben Bischöfen mit ber Bischofsmüte geseffen, obwohl er noch nicht Bresbyter war. Daburch zog er fich großen Unwillen zu. Und ber Magifter Gherardus fprach folgendes für "Berr Bater, fiehe die Bremische Rirche ftellt Dir einträchtigen und einmüthigen Sinnes ihren Erwählten, ben Da= gifter Bertold, bor, einen in jeder Beziehung würdigen und sittlich bewährten Mann, geschmückt mit Wissenschaft, in ben freien Rünften erfahren, in ber Renntniß bes Alten und Neuen Testamentes wohl bewandert, durch seinen Fleiß in den Dekreten und Gesetzen erfahren und wie man sieht, von ansehnlicher Berson, canonisch und ohne allen Widerspruch gewählt, und er erbittet heute von Dir die Würde des Briefteramts und morgen bie Beihe zum Bischofe". Darauf fagte ber Bapft turg: "Bir glauben Dir gerne, Magister, aber es ist gesagt worden, lege niemandem die Sand zu schnell auf. Wir wollen mit unseren Brübern sprechen und Ausführlicheres über die Art seiner Wahl hören." Die Abgefandten Bremens werden von zwei Carbinalen geprüft, Reinner von Papia und Johann von Neavolis, und man fand, daß sie von einander in ihren Aussagen Der Papft gab seine Entscheidung in der hierzu abwichen. anberaumten Bersammlung: "Brüber, ich sehe Eueren Ermahlten, es gefällt feine Berfon, fein Biffen, feine Beredfamkeit, es gefallen, soweit wir fie kennen gelernt haben, feine Sitten, aber die Art seiner Bahl misfällt, besonders weil er, ohne die beiligen Weihen erreicht zu haben, nicht einmal als Subbiacon, sondern als Afoluth gewählt worden ist, in welchem Grade es nach ber Strenge bes Rechtes noch erlaubt ift, ein Ghebundniß zu schließen, was ben canonischen Bestimmungen entgegensteht.

<sup>1)</sup> Das Komma gehört vor, nicht nach canonice. 28.

Wir hören außerbem auch noch von einer geschehenen Berufung, welche der Urheber derselben zurückzunehmen gezwungen wurde. Zu dem ließ er sich von Neuem wählen, und die zweite Wahl vernichtete die erste. Außerdem hat Euer Erwählter vor den heiligen Weihen die Regalien aus der Hand des Kaisers ershalten. Dies und anderes, was wir übergehen, läßt nicht leicht eine Dispensation zu. Wir versagen daher der Wahl unsere Bestätigung und erklären sie für nichtig." Nachdem der Spruch gefällt, wurde dem Abgesehten, welcher sprechen wollte, kein Gehör gegeben, sondern die Thürschließer riesen: "Erhebt Euch, geht, geht, geht, geht, geht."

Um ebenbiefelbe Beit führte Manuel, Raifer ber Briechen, Krieg gegen ben Soldan, worüber er bem Raifer schrieb unter folgender Anrede: "Manuel in Chriftus gottgläubiger Kaifer, Burpurgeborener, von Gott gefront, Regierer, machtig, erhaben, immer Mehrer und hochherziger Regierer ber Römer, bem edelften und ruhmwürdigften Könige von Alemannia und Kaifer, feinem geliebten Bruber, Gruß unserer Herrschaft und Bezeugung brüderlicher Liebe." Und am Schluß des Briefes Folgendes: "Der Sultan hat sich unserer Herrschaft ergeben und hat durch abgefandte Boten unfere Gnade in Anspruch genom= men und unserm Raiserreich ben Lehenseib geleistet und mit einem Gibichwur gelobt, uns gegen einen jeden Menschen mit seinem Beere zu bienen, so daß er unsern Freunden ein Freund und unsern Feinden ein Feind sei." Diesen mit goldenen Buchftaben geschriebenen Brief nahm ber Raiser an. Aber borber hatte er eine Gesandtschaft bes Sultans empfangen, welche bas Gegentheil meldete. Dit ebenbemfelben Briefe hatte auch ber Raifer koftbare Geschenke erhalten. Unter biefen befand fich auch ein Befäß von Smaragd, enthaltend einen Sefter Narbenbalfams und fehr viel koftbare Ebelfteine 1. Der Raifer, welcher

<sup>1)</sup> Diese Geschichte von ben Geschenten, die Salabin Raiser Friedrich schickte, ge-



dem Constantinopolitaner nicht gern vertraute und unwillig die Vorausstellung seines Namens bor dem eigenen empfand, haupt= fächlich da er gegen das Römische Kaiserthum arbeitete und mehrere Römer bestochen hatte, grollte auch, weil er felbst fich ben Regierer ber Römer genannt hatte. Er ließ also wieber= fcreiben: "Friberich, burch Unterstützung ber göttlichen Milbe berühmter Triumphator, ber Römer Kaiser von Gott gefront, in Christo gläubig, groß, friedliebend, ruhmreicher Caesar, ber Griechen Regierer, und immer Mehrer, bem edelen und auß= gezeichneten Könige ber Griechen, und Raifer, Manuel, feinem geliebten Bruder, Gruß und Bezeugung brüderlicher Liebe." Und unter anderm folgendes: "Wie jener König der Könige, von welchem alle Gewalt, das Römische Raiserreich als Haupt bes gesammten Erdfreises hingestellt hat, so hat er auch den Sit ber Römischen Kirche als alleinige Mutter aller Kirchen, als ihre Herrin und Lehrerin eingesetzt, was er ja auch durch bie Bahl ber zwei Schwerter vorbilblich angedeutet hat, welche ber Stifter bes driftlichen Bekenntniffes felbst als hinreichend bezeichnete. Daber ermahnen wir Deine Rlugheit, daß Du uns und dem Römischen Reiche die gebührende Ehre erweisest, und bem oberften Priefter, ben Du bem Namen nach heilig nennft, ben schuldigen Gehorsam und die schuldige Ehrerbietung leifteft." Es schickte aber ber Raiser die Gesandten mit vielen Geschenken geehrt zurück.

Auf ebenbemselben Lateranischen Concile waren von dem Papste zwei englische und zwei schottische Bischöse geweiht worden; einer war mit einem einzigen Pferde gekommen, der andere zu Fuß mit einem Begleiter zu Fuß. Es war daselbst ein Bischof von Hibernia<sup>1</sup>, welcher dem Bremer Scholastikus Heinrich berichtete, er habe keine anderen Einkünste als drei

hört in das Gebiet der Sage. Ausführlicher ist dies in der Flores temporum auctore fratre ordinis Minorum [M. G. XXIV, 239] erzählt. — 1) Irland.

milchende Kühe, welche seine Parochianen beim Wegbleiben der Milch durch andere ersetzten. Sifrid, Bischof von Brandensburg, wird für den Bremer Stuhl gewählt, ein Sohn des Warkgrasen Albert 1.

1180. Der Kaiser hielt zu Werceburch<sup>2</sup> am Geburtssest bes Herrn Hof, wo er dem Herzog Heinrich alle Lehen abs sprach, welche er vom Reich, von Erzbischösen oder Bischösen hatte; Bernard, Graf von Anehalt<sup>3</sup>, empfing das Herzogthum Saxonia, und Philipp zu Colonia das Herzogthum Westphalien. Zu Mitsasten<sup>4</sup> bestätigte der Kaiser zu Geilehusen die Wahl Sifrids von Bremen. Ungefähr um Petri Kettenseier<sup>5</sup> kämpsten die Kitter des Herzogs mit dem Grasen Gunzelin gegen die Westphalen auf dem Felde Halreseld, wo Graf Simon gesangen genommen wurde.

1181. Der Kaiser kam nach Lubeke, bessen Uebergabe er empfing. Herzog Heinrich begab sich mit seinen Söhnen in bie Gewalt des Kaisers und schwur dem Reichsgebiete ab 6.

1182. Der Knabe Franciskus wurde in der Stadt Assist geboren, sein Bater war Petrus von Bernardona 7. Papst Alexander starb 8. Herzog Heinrich betritt Anglia.

1183. Auf Papst Alexander folgte Lucius, Bischof von Hostia. Dieser hatte einen Streit mit den Kömern, weil sie Stadt Tusculanum zu zerstören versuchten. Denn die Kömer blendeten sechsundzwanzig Kitter von Tusculanum, setzten denselben Kronen von Pergament auf das Haupt und schimpsreden an eine jede den Namen eines Cardinals mit Schimpsreden, jeder hielt die Hand des andern und derjenige, welcher vorauf

<sup>1)</sup> Siegfried von Anhalt, 1179—1184. — 2) Witrzburg.

<sup>3)</sup> Anhalt. — 4) Diese Zeitbestimmung scheint vielmehr zu den vorstehenden Worten zu gehören, wohin sie die Sachsenchronif und Detmar von Lübed ziehen; s. Weiland, Forsch. XIII, 187. W. — 5) 1. August.

<sup>6)</sup> Die Bremer und Samburger Jahrbucher fegen hingu ,auf brei Jahre". 28.

<sup>7)</sup> Sein Baier Pietro Bernardone mar baselbst ein wohlhabender Raufmann.

<sup>8)</sup> Am 31. Auguft 1181.

ging, hatte ein Auge, um die Andern zu führen; auf seiner Krone war geschrieben: "Lucius nichtswürdiger Simonist" und andere Schmähungen. Der Kapst aber blieb zu Anagnia.

Um ebenbieselbe Beit 1 haben einige unter ben Bremenfern, nämlich ber Defan Thiberich, ber Cuftos Hartwich, Seahebob. Abt von Sanct Pauli, Hermann Propst von Bucken, Gilo, Propst von Sanct Willehad und andere, welche der Erzbischof burch Ehrenftellen erhöht hatte, fich gegen benfelben verschworen, und fandten den Canoniker Heinrich, genannt Dobelften, weil er ein Bürfelspieler mar, an die römische Curie. Da er hier unbekannt mar, mußte er sich mit bem Scheine nichtswürdiger Beiligkeit zu umgeben. Aber ber Bremer Scholaftikus Sinrich trat ihm bei ber Curie entgegen und entschuldigte ben Erz= bischof in genügender Beise, nämlich daß er feines Belzwerk nicht trage, es sei benn, daß er seine Rleiber einem andern gegeben und ben Mantel eines Geiftlichen ober Ritters angelegt hatte, und daß er nicht mit goldgeschmudtem Geschirr prange, wenn er nicht sein Pferd einem andern gegeben und basjenige eines Anappen ober Ritters beftiegen hatte 2. Und ebenberfelbe Beinrich hat viele andere leere Anschuldigungen zunichte gemacht.

Während der Kaisers in Erfordia in der Pfalz Hof hielt, unter der sich eine Abtrittsgrube besand, brachen die Balken, acht Fürsten, viele Selen und mehr als hundert Ritter stürzten in die Tiese, während keinem Bischof oder Geistlichen etwas zustieß. Der Kaiser ergriff das Fenster und entkam mit Mühe. Ein gewisser Graf, nämlich der mächtige Heinrich von Swarzendorch, stürzte desto tieser hinab, er, der immer so zu schwören pslegte: "Wenn ich dies gethan oder gesagt habe, will ich in einem Abtritt untergehen!"

<sup>1)</sup> Bal. Dehio a. a. D. II, S. 102.

<sup>2)</sup> Diefe Entschulbigungen machen mir fehr ben Einbrud von Fronie. 28.

<sup>8)</sup> Bielmehr Ronig Seinrich. - 4) Am 25, Juli 1184.

1184. Der Kaiser hielt einen sehr zahlreich besuchten Reichstag in Moguntia. Dort wurde König Heinrich, sein Sohn, mit großer Pracht und Ehre zum Ritter geschlagen. Dort wurde das Ehegelöhniß der Constantia mit dem Sohne des Kaisers bestätigt. Sie war aber die Tochter des Königs Roger von Cicilien, Calabrien und Apulien, eine Schwester des Königs Wönigs Willehelm, welcher die Schwester des Königs von Anglia gesheirathet hatte, von derselben gewann er aber keinen Erben. Es war aber Constantia bereits eine sechzigiährige, König Heinrich aber noch sehr jung; und es wurde bestimmt, daß Constantia, wenn sie ihren Bruder überleben würde, das Königreich erhalten solle.

Papft Lucius munfchte Beinrich, den Sohn des Raifers, zu krönen und zu falben, wurde aber von einigen Cardinälen daran gehindert. Darauf ging er nach Berona. Der Frondonenfische Bischof im Lande Suecia 1, Johann, tam nach Bremen und leiftete dem Erzbischof Sifrid Gehorsam. **E**3 ftarb Sifrid, Erzbischof von Bremen. Er faß aber in Branbenburg fünfzehn Jahre 2. Papft Lucius und ber Raifer hielten einen großen Hoftag in Berona. Ebendort kam ein Bote Sa= ladins an, welcher fich in seinem Briefe Saladin, ben glucklichen Joseph Egyptens, Bezwinger von Damastus und Fürsten von Babylon nannte, und brohte, er wolle Jerusalem wieder= gewinnen, welches ihm, wie er versicherte, nach bem Erbrechte von der Sara gebühre. Und am Schlusse bes Briefs fügte er hinzu: "So möge mir mein Prophet Machomet helfen." Und über biese Nachricht wurde die ganze Versammlung betrübt. Auf Erzbischof Sifrib folgte Hartwich 3, welchem der Raiser die Regalien verlieh, die Weihe Papst Lucius.

<sup>1)</sup> Schweben. Lappenberg vermuthet, daß der Bischof von Grönland gemeint sei.
2) Siegfried war vielmehr der 15. Bischof von Brandenburg, diesen Stuhl hatte er nur von 1173—1180 inne.

<sup>8)</sup> Hartwig II von Uthlede, 1184—1207.

1185. Papst Lucius starb zu Verona, seine Grabschrift lautet:

Luca gab das Licht dem Lucius, aber das Bisthum Hoftia, Rom den Papat, endlich Berona den Tod.

Die Kaiserin Beatrig starb, die Mutter Kaiser Heinrichs, Conrads des Sueben, Friderichs, des Herzogs von Suevien, Ottos ohne Land und Philipps, der damals noch ein kleiner Schüler war. Dem Papst Lucius folgte Erzbischof Otbert von Mediolanum, genannt Urban 1.

1186. Bapft Urban ftarb. Ihm folgte Albert aus Apulia, Kanzler der Curie, welcher auch Gregorius genannt wird 2. In bemselben Jahre wurde auch das Kloster des Cistercienserordens Repnefelbe neben ber Quelle Cusmer's erbaut. Diesem Urban tam ein wahrheitsmelbender Bote, welcher fagte, daß Jerusalem aefallen sei. Und der Papst starb vor Schmerz. Das Heilige Land ging aber beghalb verloren, weil die Königin einen gewissen Wido von Limoche 4, einen um Sold bienenden Ritter. liebte, ben fie jum König machte. Daber verhielten fich ber Graf von Tripolis, welcher nach der Herrschaft strebte, und andere Fürsten des heiligen Landes zurückhaltender und hatten mit Salabin eine Zusammenkunft. Dieser Salabin war ber Sohn eines armen Schufters und auf folgende Weise in bie Höhe gekommen. König Sanguin hatte einen Sohn Norendin. Deffen gefaufter Diener mar Saladin, welchen er wegen seiner Rlugheit zum Verwalter machte. Später Bunftling der Königin geworden, vergiftete er Norendin und befaß sowohl bessen Weib als das Königreich. Später töbtete er den Batriarchen von Babylon und wurde Fürft von Babylon, Aethiopien, ganz Egypten, Damastus und Balbac, bas ift Meta,

<sup>1)</sup> Urban III, bis 1187 ben 20. October.

<sup>2)</sup> Gregor VIII.

<sup>8)</sup> Beilsaue neben bem Fleden Reinfelb in Bagrien.

<sup>4)</sup> Wido von Lufignan.

wo Machomed begraben ift, der Gott der Heiden, welchen die Schweine zerrissen haben.

1187. Auf Gregorius folgte Paulus, Bischof von Präneste, welcher auch Clemens genannt wird.

1188. Saladin kam mit 700 000 Reitern an ben Libanon. Die Chriften versammelten fich mit 5000 bei bem Galilai= schen Meere mit dem Kreuze des Erlösers. Saladin aber schloß die Christen ein, und alsbald bestiegen der Graf von Tripolis und der jugendliche Reimund ihre Bferde und gingen davon. Die Christen wurden gefangen und verwundet und bas Rreuz des Herrn gen Damaskus gebracht 1. Saladin nahm alle Städte der Christen. Der König und der Patriarch von Jerusalem wurden gefangen. Salabin zog aufwärts nach Jerufalem, nahm baffelbe ein und ichlug fein Belt auf bem Delberg auf. Das Grab bes Herrn tauften die Surianer um 40000 Goldstüde jährlich zurüd. Aber ber Papst Clemens verbot, daß jemand um zu beten nach Jerusalem ginge; und bie Chriften, welche borthin tamen, murben mit Schimpfworten gefrankt. In ebendemselben Jahre prophezeiete ber Abt Joachim 2 fo über ben Antichriften: "Wenn 1260 Jahre erfüllt fein werben, wird ber Antichrift geboren werden" 3. Und biefer wurde für fehr heilig gehalten.

1189. Der Kaiser hielt einen Hof zu Moguntia und schmückte sich mit bem Zeichen bes Kreuzes, und mit ihm sein Sohn Friderich, Herzog von Suevia, und viele Erzbischöfe und Bischöfe, der Herzog von Boemia, der Herzog von Austria und viele Eble und Barone, so daß im Heere des Kaisers

<sup>3)</sup> Joachim hatte das Jahr 1860 (bie 42 Monate ober 1860 Tage in der Apolaslypie Cap. 11=42 Generationen nach Christi Geburt) als das Geburtsjahr des Antichristen bezeichnet.



<sup>1)</sup> Die Rieberlage bei hittin war icon am 5. Juli 1187.

<sup>9)</sup> Joachim, Abt von Floris in Calabrien, geboren ungefähr 1145 in bem Dorfe Calicum bei Cosenza, gestorben gegen 1202, war berühmt durch feine prophetische abokalvbtischen Studien.

600000 Bewaffnete gezählt wurden. Als Legat des Kreuzes wurde vom Papfte Clemens der Cardinal Hinrich, Bischof von Albanum, geschickt. Der Kaiser führte sein Heer durch Unsgaria und Graecia. Bardewich wird vom Herzoge zerstört, am Tage Simonis und Judae. Conrad von Monferra, zum Fürsten in Thrus gemacht, kämpste mannhaft gegen Saladin.

1190. Die Bremenser und das Seeheer traten den Weg über das Meer an. Willehelm, König von Cecilien, stard. Er hatte aber Thancrad den königlichen Schatz und den Palast anvertraut. Dieser aber setzte sich selbst das Diadem auf, obewohl Willehelm das Reich seiner Schwester Constantia bestimmt hatte.

1191. Kaiser Friberich endigte sein Leben auf der Pilgerssahrt im 39. Jahre seiner Regierung?; er ertrank im Flusse Saleph und er soll damals ausgerusen haben: "Gesegnet seist Du, gekreuzigter Sohn Gottes, weil das Wasser mich aufsnimmt, welches mich wiedergeboren hat, und was mich zum Christen gemacht hat, möge mich zum Märthrer machen". Und so gab er seinen Geist auf. Friderich, der Herzog von Suesvien, führte das Heer nach Antiochia, und seierte da dem Vater ein würdiges Leichenbegängniß.

Papft Clemens ftarb; ihm folgte Jacintus, welcher auch Celestin genannt wird, und wurde in der Oftervigilie gesweiht<sup>3</sup>.

Heinrich, Sohn bes Kaisers Friberich, ber 86. von Augustus ab, wird am Oftertage von Celestin mit Constantia gekrönt. Der Kaiser betrat mit der Kaiserin Apulia, in seiner Begleitung befanden sich Conrad, Erzbischof von Woguntia, denn Christian war gestorben. und Philipp von Colonia. Es

<sup>1)</sup> Am 28. October. — 2) Am 10. Juni 1190.

<sup>3)</sup> Am 13. April zum Priefier, am 14. zum Papft. Hiernach ift fehlerhafter Weise bie Jahreszahl 1192 geseht. BB. — 4) Am 15. April bem Oftermontag.

<sup>5)</sup> Am 25. August 1183.

wüthete aber eine sehr große Pest im Heere, an welcher Philipp von Colonia starb 1; ihm solgte Bruno2, bereits hochbejahrt. Auch der Kaiser ertrankte hestig und wurde nach Sorella gesbracht, so daß er todt gesagt wurde.

Die Deutschen verhandelten schon über einen andern König und besonders Herzog Heinrich, dessen Sohn Heinrich schon mit Thancrad sich verschworen hatte, und der vor kurzem durch Graecia, Ungaria und Boemia zurückgekehrt war in der Gestalt eines einäugigen Knappen, nachdem er das andere durch ein Pssafter verklebt hatte.

Christian, Graf von Albenburg, wurde nach seiner Rückschr aus dem Lande der Berheißung, während er in einer ärmlichen Scheune schlief, auf Beranlassung seines Bruders Mauriz durch Messerstiche getödtet. Die Mörder, übersührt durch das Urstheil der zwölf Pflugscharen, wurden mit der Strafe des Rades belegt. Der genesende Kaiser schickte gegen Thancrad ein Heer, und er selbst hielt sich am Rhein auf 4. Er hatte aber den Kömern die Stadt Tusculanum geschenkt, welche diesselben von Grund aus zerstörten.

1192. Der König von Francia, der König Kichard von Anglia und Markgraf Conrad befreieten Aktaron von den Saracenen<sup>5</sup>. Aber Richard, König von Anglia, wurde heftig verdächtigt wegen Annahme von Geld von den Söhnen Saladins für den Verrath an Markgraf Conrad und den anderen Fürsten. Er hatte auch die Zelte des Königs von Francia und des Herzogs von Austria niedertreten lassen, um einen Aufruhr hervorzurusen, da er vorhatte zurückzugehen. Es des

<sup>1)</sup> Am 13. August 1191. — 2) Bruno, Graf von Berg, 1191-1193.

<sup>8)</sup> Das überschreiten glühender Pflugicharen ist besonders im nörblichen Deutschland als Gerichtsversahren zur Anwendung gesommen. Schon im XIII. Jahrh. trat dafür das Recht ein, sich durch einen Zwölsereid von angeschuldigten Verbrechen reinigen zu dürsen. — 4) Im J. 1192.

<sup>5)</sup> Die Befreiung Accons fällt in das Jahr 1191. Geschichtschr. d. beutsch. Bors. XIII. Jahrh. 4. Bb.

lief fich aber die für ben Berrath erhaltene Summe auf zwölf Laften.

Wolbemar 1, Bischof von Sleswich, wollte sich des Königreiches Dacia bemächtigen, ihn nahm der König 2 gefangen und warf ihn ins Gefängniß.

1193. König Richard von Anglia kehrte mit dem Gelbe zurück, erlitt aber einen Schiffbruch<sup>3</sup>, verlor das Geld und entkam mit Mühe. Er kam nach Austria und wurde von den Mannen des Herzogs in der Stadt Wen<sup>4</sup>, als er am Feuer saß und ein Huhn briet, gesangen genommen<sup>5</sup>. Er wurde dem Kaiser Heinrich ausgeliesert<sup>6</sup>, aber er kaufte sich selbst mit Geld los. Albert, Bischof von Leodium<sup>7</sup>, wurde, wie man sagt, auf Verzanlassung des Kaisers von Meuchelmördern ermordet<sup>8</sup>.

1194. Nach dem Tode Saladins befaßen dessen Söhne Sanguin und Norendin Jerusalem in Frieden. Richard, König von Anglia, zahlte dem Kaiser 150000 Pfund Silber. Balbewin, Bischof von Trajectum, sloh nach Trent 10, nachdem vor Cosvelt viele getöbtet waren. Heinrich, Sohn des Herzgoß Heinrich, sührte Agnes, die Tochter des Pfalzgrasen Conrad dei Rhein, heim. Auf Bruno von Colonia 11 solgte Adolf 12. Thancrad, König von Apulia, starb mit Hinterlassung eines sehr kleinen Sohnes 13. Die Bremer Canonichen erduldeten von den Bürgern viele Unbilden wegen des Erzbischofs Hartwich, den sie wiederum ausgenommen hatten.

<sup>1)</sup> Walbemar, Prinz von Dänemark, 1182—1208. Bgl. 3. Jahre 1208.

<sup>2)</sup> Der Herzog Walbemar, wie in den Hamburger Jahrbüchern richtig gesagt ist. BB. — 3) In der Gegend von Aquileja.

<sup>4)</sup> Wien. Die Gefangennahme erfolgte in Erbberg bei Bien.

<sup>5)</sup> Am 21. Dec. 1192. — 6) Am 23. März 1193. — 7) Lüttich.

<sup>8)</sup> Am 24. Rob. 1192 burch brei beutsche Ritter, Lütticher Lehnsmannen. Man bezichtigte Heinrich VI ber Mitschulb.

<sup>9)</sup> Am 4. Marg 1198. — 10) Drenthe. — 11) Bruno resignierte 1198.

<sup>12)</sup> Abolf I, Graf von Altena, 1193—1205; er ftarb am 15. April 1220.

<sup>18)</sup> Er starb am 20. Februar 1194. Sein Sohn Wilhelm III regierte unter der Bormundschaft seiner Mutter.

1195. Es wurde bem Raiser Heinrich in bem Spoletanischen Thal ein Sohn geboren, in der Stadt Afis 1, während ber Nacht, welche bem Tage Johannis des Evangelisten voraufgeht?, und wurde in Gegenwart von fünfzehn Bischöfen und Cardindlen getauft und Friberich genannt. Der Raifer nahm Salerna ein. Er nahm auch Margareta gefangen, ben machtigsten unter ben Biraten, welche ihn mit Lift hatten töbten Den Gefangenen aber ließ er blenben. Es wurde auch gefangen genommen der Sohn des Königs Thancrad. bessen verwittwete Mutter und seine Tochter 5. Es wurde auch gefangen genommen die Tochter des Königs Faac von Constantinopel, die Verlobte des Sohnes von Thancrad, mit Namen Cecilia6, welche später ber römische König Philipp heim= führte. Herzog Heinrich starb mit Hinterlassung seiner Söhne Otto, Beinrich und Willehelm. Der Raifer schmuckte fich mit bem Zeichen bes Kreuzes und ebenso eine sehr große Menge von Chriften. Ein gewiffer Bertold 7 vom grauen Orden wurde vom Erzbischof Hartwich geweiht und nach Livonia geschickt. Baldewin, Bifchof von Trajectum, ftarb; es wurden zwei ge= wählt, die auf dem Wege nach Rom ftarben. Gewählt wurde aber Thiberich, Propst von Xanten.

1196. Es wurde dem Kaiser hinterbracht, daß die Kaiserin einem gewissen Jordanus von Sicilien Rleinodien geschickt und herrlichere dagegen empfangen hätte. Dieser rühmte sich, er werde König werden und Constantia heimführen. Diesen sing

<sup>1)</sup> Jeft. - 2) Am 26. December.

<sup>8)</sup> Margaritone, Abmiral Wilhelms II von Sicilien. Sein ganzes Besitzthum wurde ber Bilrgerschaft geschenkt.

<sup>4)</sup> Sibylla, Tochter bes Grafen Roger bon Acerra.

<sup>5)</sup> Tancred hatte brei Töchter: Albinia, Medania, Conftantia.

<sup>6)</sup> Brene, Tochter bes Bfaac II Angelos.

<sup>7)</sup> Bertholb, Abt von Loccum, nach bem Tobe bes Bischofs Meinhard 1196. Er tam 1198 nach Livland.

<sup>8)</sup> Gemeint ift ber Burgherr von St. Giovanni. Bgl. Toeche a. D. 458, 459.

ber Kaiser, setzte ihn auf einen glühenden eisernen Stuhl und ließ ihm eine glühende Krone auf dem Haupte sestnageln. Einen gewissen Richard ließ er durch die Straßen schleifen und aufhängen, weil er ihn auf Anstisten der Constantia hatte verzisten wollen.

1197. Erzbischof Hartwich ging zu Schiff ins heilige Land, ebenso Pfalzgraf Heinrich; wo die ruhmbegierigen Fürsten das mals uneinig waren. Der Kaiser aber ließ den Pilgern große Hilfsmittel zukommen. Erzbischof Hartwich wurde auf seiner Meereskahrt vom Bischof von Ulixisbona ehrenvoll empfangen.

1198. Papft Celestin starb; ihm folgte Lothar 2, welcher auch Innocenz genannt wird, ein junger Römer. Der Raiser begab sich nach Sicilia. Nachdem er Messana, Brundisium und andere Städte unterworfen und das Königreich von Sicilien, Apulien und Kalabrien schon in ruhigem Befitze hatte, schloß er sein Leben am Feste bes heiligen Michahel's. Die Pilger, welche von dem Tode des Kaisers nichts wußten, hatten ichon Baruth agenommen und belagerten Thuris 5. Als fie aber Kenntnig von dem Tode des Raifers erhielten, wurden fie bestürzt und kehrten nach Aktaron6 gurud. Der König von Jerusalem ftand mahrend ber Nacht auf, um Urin zu lassen, er stürzte aus dem Fenster und brach bas Genick und ftarb, ebenso sein Diener, welcher ihn guruckhalten wollte. Die auf ber Bilgerfahrt begriffenen Fürsten mählten ben in noch jugenblichem Alter stehenden Sohn des Raisers. Friberich. Er wurde aber von seiner Mutter mit einem anderen Namen Conftantinus genannt. Aber die Fürsten Alemannias

<sup>1)</sup> Liffabon. — 2) Lothar von Segni als Papft Innocent III.

<sup>8)</sup> Er ftarb am 28. September. - 4) Beirut.

<sup>5)</sup> Toron, eine Burg zwischen Tyrus und Tiberias gelegen, Zufluchtsort Malets al Abel. — 6) Afton.

<sup>7)</sup> Heinrich, Graf von Champagne, ftarb 1197. Bgl. Billen, Gefc. d. Kreus- züge, Band V, S. 26 ff.

wählten Philipp, den Bruder Kaiser Heinrichs, mit Ausnahme des Erzbischofs Abolf von Colonia, welcher mit seinen Anhängern den Herzog von Zaringia wählte; dieser wollte aber nicht ansehmen 1. Daher erwählte er Otto, den Sohn Heinrichs von Bruneswich, mit Zustimmung und Hülse Richards, Königs von Anglia, seines Oheims, seines Bruders Heinrich und des Herzogs von Brabantia 2. Otto wird zu Aquisgranum 3, Philipp bei Mogontia 4 gekrönt.

Der Dekan Robolf von Bremen wurde von einem geringen Zimmermann in Fresia in dem Dorfe Dichusen mit einem Messer durchbohrt und starb in derselben Nacht, nämlich der des heiligen Urban. Bertold, Bischof von Livonia, wird von den Heiden ermordet<sup>5</sup>; an seine Stelle wird Albert, Domherr von Bremen, gewählt. Um ebendieselbe Zeit war Fulco, ein Preschster in Francien, berühmt durch Zeichen und Wunder<sup>6</sup>.

1199. Hartwich, Erzbischof von Bremen, schiffte aus bem Lande der Berheißung nach Benetia und ging von dort weiter nach Bremen; er brachte mit sich Reliquien der heiligen Anna und das Schwert des Petrus, womit er dem Malchus das Ohr abgeschlagen hatte. Die Pilger kehrten wegen des Todes des Kaisers zurück, nachdem sie Frieden mit den Saracenen auf 6 Jahre, 6 Monate, 6 Tage geschlossen hatten. Auf der Rücksehr hatten sie von den Siculern und Apulern viele Undilden zu erdulden. Philipp und Otto bekämpsen sich gegenseitig tapfer zu großem Nachtheil des Reiches. Richard, König von Anglia, unterstützte seinen Nessen Otto mit Geld, er selbst aber wurde in Victobia der einer gewissen Burg von einem

<sup>1)</sup> Bertold V († 1918) von Zähringen. Die Wahl erfolgte in Eöln anfangs März 1198 durch den Erzbischof und die niederrheinischen Fürsten, denen der Bischof von Straßburg und Graf Albert von Dagsburg beistimmten.

<sup>2)</sup> Heinrich. — 3) Am 12. Juli 1198.

<sup>4)</sup> Am 15. August 1198. — 5) Am 24. Juli 1198.

<sup>6)</sup> Fulco, Pfarrer von Neuilly bei Paris, gewaltiger Bollsredner und Kreuzprediger, er ftarb im März 1202, siehe unten zum Jahre 1203.

Pfeil burchbohrt und starb am siebenten Tage 1. Ihm folgte Johannes, sein Bruder. Der Dänenkönig Canut sandte seinen Bruder, den Herzog Wolbemar, und beabsichtigte Hamenburg und <sup>2</sup> Stadium zu erobern. Aber der Erzbischof Hartwich und Graf Abolf stellten sich ihm an der Eidera entgegen <sup>3</sup>. Elver, Abt von Stade, starb am Tage Gregors <sup>4</sup>, an seiner Stelle wird der Prior derselben Kirche Christophorus gewählt.

1200. Conrad, Erzbischof von Moguntia, starb <sup>5</sup> nach seiner Rückschr aus Antiochia. König Philipp belagert Brunswich <sup>6</sup>, erobert es aber nicht. Albert <sup>7</sup>, Bischof von Livonia, betritt mit den Pilgern Livonia.

1201. Philipp und Otto erprobten ihre Kräfte an der Mosella. Canut, König der Dänen, belagert Hammamburg und sein Bruder, Herzog Woldemar, fährt in die Albia ein, um den Grasen Adolf anzugreisen. Hammamburg wird erobert und Gras Adolf, bedingungsweise zum Herzog hinausgekommen, wird gesesselt und zum Bischof Woldemar als Gesangener in das Gesängniß geschickt. Es wurde auch Lubeke vom Herzog Woldemar erobert.

1202. König Otto verlobte dem Herzoge der Dänen die Tochter seines Bruders Heinrich in Hamburg und die Schwester des Herzogs Helena seinem Bruder Willehelm. König

<sup>1)</sup> Richard ftarb am 6. April an ben Folgen einer in einer Jehbe mit bem Bicomte Guibomar von Limoges vor bessen Schloß erhaltenen Bunde.

<sup>2)</sup> sive ift hier burch .. unb" übersett.

<sup>3)</sup> In der sächsischen Weltspronif, welche einen reicheren Text gehabt zu haben scheint, heißt es hier: "unde de marcgrebe Otto van Brandenburch unde andern herren vile, unde lagen dar also lange, dat de Denen voren to lande. 1201 (richtiger 1200) Darna vor aver de herroge Waldemar in dat lant to Holzaten unde greve Alfgaf im Reinoldesburch, also dat he it solbe breien, unde ne braf is nicht, wane twe Planken. Desselben jares untsatten sic de Stedinge weder ere rechten herschap unde branden de burge de in irme lande waren. Des anderen jares do gewan hertoge Waldemar Razeburch". W. — 4) Am 12. März.

<sup>5)</sup> Am 27. October. - 6) 3m Juli.

<sup>7)</sup> Geweiht mar er im Mars 1199. - 8) Die Elbe.

<sup>9)</sup> Irmengarb. Sie mar fieben Jahr alt.

Otto wird in Stadium aufgenommen und in Bremen 1. Simon, Graf von Tekeneburg, welcher gegen den Grafen Hermann von Ravenesberg und bessen Sohn Otto kämpste, wird getöbtet. Aber ebenderselbe Hermann wird mit seinem Sohne gesangen sortgeführt. Der Presbyter Fulco starb. Conrad, Bischof von Herbipolis, wird getöbtet 2. Der König der Dänen, Kanut, starb; welchem Woldemar, sein Bruder, in der Herrschaft folgte.

In ebendemselben Jahre am Donnerstag in der Ofterwoche gingen zwei Männer in der Nähe von Stadium nach dem Sofe Herthorpe, welchen später Bergog Beinrich zum Seelenheil seiner Gemahlin Agnes ber Kirche ber seligen Maria in Stadium schenkte, um Grasstücke auszustechen und nahmen ihre Speisen mit sich mit einem Stück Butter, welches an bem Oftertage geweiht worden war. Der ältere hieß Redwin, ber jüngere Etheler, beibe noch lebend, nämlich im Jahre bes Herrn 1240. Während sie mit dem Ausgraben von Rasenstücken beschäftigt sind, hörten sie in der Umgebung eines nahen Brombeerstrauches das Geräusch von Krähen und das Getreische anderer Bogel; und in der Meinung, bort lage ein Fuchs ober Sase, ber von den Sägern, welche biesen Plat häufig zu besuchen pflegten, verloren ober ohne ihr Wiffen zurückgelassen wäre, gingen sie schnell borthin, und als sie in ihrer Soffnung getäuscht gurudgetehrt maren, haben fie bie Butter, welche fie zurudgelassen hatten, auf keine Weise wieder gefunden. Sie überlegen unter sich, wohin sie wohl gekommen wäre, und während sie sich noch sehr verwundern über ben Verluft, besonders da das Keine Gefäß, in welches fie gelegt war, forgfältig wie vorher in ein Leinentuch eingehüllt war, gingen sie wieder an die Arbeit des Ausgrabens.



<sup>1)</sup> In der sachsichen Weltchronit heißt es: "In dem anderen Jare vor de koning Otto vor Stade unde gewan se bischop Hartwige af." W.

<sup>2)</sup> Den 3. December.

Und während sie gruben, fanden sie die Butter in unberührtem Erbboden über eine Fußlänge tief, wobei Etheler diese, während er Rasen aushob, mit seiner Grabscheit theilte. Etheler aß babon, Redwin wagte nicht, hiervon zu essen.

1203. Die Burg Lovenburg <sup>1</sup>, haben die Leute des Grafen Abolf Woldemar, dem Könige der Dänen <sup>2</sup>, für die Befreiung des Grafen zurückgegeben. König Philipp in Thuringia und König Otto dei Misna <sup>3</sup> mit Hülfe der Boemen <sup>4</sup> erprobten ihre Kräfte. Albert, Bischof von Livonia <sup>5</sup>, erbaute die Stadt Riga.

1204. Die Stedinger begannen dem Mauricius und ihren andern Lehnherren Widerstand zu leisten, Philipp nahm den Landgrafen<sup>6</sup> zu Gnaden an, nachdem die Könige von Boemia und Ungaria verjagt waren. Herzog Heinrich ging, während die Stunde des Kampses bevorstand, vor Brunswich von seinem Bruder Otto zu Philipp über.

Hermann, Bischof von Münster, starb 7. An seine Stelle wird Otto 8, Propst ber Bremenser Kirche, gewählt. Hisfrid, Bisfrid, Bischof von Nacisburg, starb 9, ihm folgte Philipp 10.

Die Deutschen eroberten Constantinopel und setzten den Grafen Baldewin von Flandern zum König ein. Es starb Agnes <sup>11</sup>, die Gemahlin Herzog Heinrichs des Pfalzgrafen <sup>12</sup>, und wird in der Kirche der seligen Jungfrau bei Stadium begraben.

1205. Rodolf, Bischof von Berden, starb, ihm folgte For 3. Bischof Hartwich wird in Stadium aufgenommen.

<sup>1)</sup> Lauenburg. — 2) Walbemar II, 1202—1241. — 8) Meissen.

<sup>4)</sup> Ottotat I von Böhmen. Ebenso unterstützte Pfalzgraf Heinrich von Braunsschweig Otto. — 5) "mit den pelegrimen" set die Sachsenchronit zu. W.

<sup>6)</sup> Hermann, ftarb am 17. September 1216 ju Ichtershausen unweit Erfurt.

<sup>7)</sup> Hermann II, Graf von Ragenellenbogen, ftarb am 8. Juni 1203.

<sup>8)</sup> Otto, Graf von Olbenburg, Dompropft feit 1901, 1203—1218.

<sup>9)</sup> Am 15. Juni 1204. — 10) 1204—1215.

<sup>11)</sup> Am 9. Mai. — 18) Bei Rhein. — 18) 3fo, Graf von Bolpe, 1205—1231.

Philipp und Otto erprobten ihre Kräfte wiederum bei Colonia. Dort wurde Otto schwer verwundet.

1206. Franciscus wendet sich von den Nichtigkeiten dieser Welt ab. Philipp und Otto erprobten ihre Aräfte wiederum bei Colonia und Otto wurde wiederum schwer verwundet. Endlich ließen die Colonienser von Otto ab und kehrten in die Gnade Philipps zurück. Philipp und Otto versprachen sich unter einer gewissen Bedingung gegenseitige Versöhnung.

1207. Philipp und Otto verhandelten auf einer Versammlung in Quedelindurch in Gegenwart zweier Cardinäle <sup>3</sup> über die Aussichnung, erreichten aber nichts. Dennoch bewilligten sie einen Waffenstillstand dis zum Feste Johannis des Täusers. Hartwich, Erzbischof von Bremen, überfiel mit einem zusammengebrachten Heere die Stedinger, kehrte aber, nachdem er Geld empfangen, zurück und starb kurze Zeit darauf.

1208. König Philipp wird von dem Grafen von Witilspach in Bavenberg getödtet am 21. Juni und wird in Spira begraden 7. König Otto wurde, da ihm zuerst die Saxonen zufielen, dann die Fürsten, nachdem er sich auch mit einer Tochter des Königs Philipp 8 verlobt hatte, mit welcher er dessen ganzes Erbe erhielt, plöplich in der Herrschaft bestätigt. Er hielt sosort einen Hoftag in Frankenevorda, stellte den Frieden her und erneuerte die Gesehe. Woldemar, Bischof von Scleswich, wird von den Bremensern gewählt, und einige von den Domsherren und Dienstmannen werden für ihn an den Kömischen Stuhl gesendet. Aber weil er ohne Beurlaubung vom Papste sortgegangen war, beraubte ihn der Papst beider Visthümer,

<sup>1)</sup> Bon bem Reichsmaricall Beinrich von Ralben, am 30. September.

<sup>2)</sup> Bei Waffenberg im September.

<sup>3)</sup> Die Kardinäle Hugo, Bifchof von Oftia und Belletri, und Leo, Presbyter von S. Croce. — 4) 24. Juni. — 5) Um 3. November.

<sup>6)</sup> Wittelsbach.

Philipps Leiche wurde am 22. Juni im Dome zu Bamberg beigeset und erst
 nach Speier übergeführt. — 8) Beatrig.

bennoch kam er, und nahm, da einige ihn begünftigten, den Bremenser Sitz ein 1. Abolf von Colonia, welcher zuerst Otto zur Herrschaft gerusen, aber schnell verlassen hat, wird abgessetzt, an seine Stelle wird Bruno, Propst von Bunna<sup>3</sup>, einsgesetzt und nach seinem Tode<sup>4</sup> wird Thiderich<sup>5</sup>, Propst von S. Aposteln, gewählt. Wolbemar eroberte die Stadt Stade<sup>6</sup>, deren Thürme und Häuser ein Unwetter kurz vorher umgestürzt hatte und beraubte sie aller Sachen am Tage der Findung Stephans, einem Sonntage.

1209. Otto, des Herzogs Heinrich Sohn, der 88. von Augustus, wird zu Rom vom Papste Innocenz gekrönt. Um ebendieselbe Zeit beginnt der Orden der Predigermönche und Winderen Brüder. Thidmar, Bischof von Winden, starb 8.

1210. Der Kaiser eroberte die Städte und Burgen, von denen der Papst sagte, daß sie Eigenthum des heiligen Petrus seien, durch ganz Tuscia und sandte sein Heer nach Apulien, welches Friderich, König von Cicilia, inne hatte. Daher bannte ihn der Papst. Eine Wenge von Kreuzträgern ging gegen die Keper nach Gallien. Thiderich, Bischof von Lubeke, starb, welchem Berthold, Domherr derselben Kirche, folgte 10.

1211. Der Kaiser gewann in Apulien die Burgen und Städte. Der Papst bestätigte den Bischof Gherard von Osnaburg zum Erzbischof von Bremen. Aber Herzog Bernard führte Wolbemar gleichsam auf Geheiß des Kaisers nach Bremen zurück und die Stadt wurde seinetwegen mit dem Interdict belegt.

<sup>1) 1208—1211. — 2) 1205. — 3)</sup> Bonn. Bruno IV.

<sup>4)</sup> Am 2. Robember.

<sup>5)</sup> Dietrich von Beinsberg, gewählt am 22. December.

<sup>9) &</sup>quot;mit ben Stebingen" heißt es in ber Sachsenchronit. 28.

<sup>7)</sup> Am 8. August.

<sup>8)</sup> Thiedmar war icon 1206 gestorben, Bischof Heinrich II starb 1209.

<sup>9)</sup> Am 18. November. Die öffentliche Excommunication fand am 31. März 1911 statt.

<sup>19)</sup> Die hamburger Annalen sehen hingu: "welchen ber Bischof Dso von Berben in ber Kirche ber heiligen Jungfrau bei Stade weihte." 28.

Herzog Bernard starb nach seiner Rücksehr von Hathelaria nach Berneburg 1, sein jüngerer Sohn Albert erhielt bas Herzogsthum, ber ältere Heinrich aber die Grafschaft 2.

1212. Bapft Innocentius erweckte bem Kaiser bei seiner Rücklehr nach Deutschland einen Gegner, nämlich Friberich, König von Sicilien, den Sohn des Raisers Hinrich, welchem durch den Bapst viele Städte Italiens zufielen. Der Kaiser beirathete die Tochter des Königs Philipp, welche sofort nach ber Hochzeit ftarb 8. Die Stedinger werden mächtiger, gerftören die Burg Munzowe und Sehusen, belagern die Burg Haghena 5. Willehelm von Luneburch ftarb 6; er hinterließ den noch sehr jungen Otto. Der Herzog 7 von Brabant zerftörte Thidericus, Bischof von Trajectum, starb. Leobium. seine Stelle wird Otto8, Bruder des Grafen von Gelria, durch ben Erzbischof Abolf von Colonia, welchem die Domherrn die Wahl gegeben hatten, gewählt, ein Jüngling von achtzehn Jahren und lange bemühte man fich bei ber Curie um beffen Dispenfation. Endlich in einem andern Jahre wollte ihn ber Papft selbst sehen, und als er sich zur Reise vorbereitet hatte, ftarb er 9. Ihm folgte Otto 10, Dompropft. Um ebendieselbe Zeit liefen Knaben ohne Führer, ohne Leiter aus den gesammten Beilern und Stäbten aller Gegenden mit gierigen Schritten den überseeischen Ländern zu und antworteten, wenn sie gefragt wurden, wohin fie gingen: "Nach Jerusalem, das heilige Land zu suchen." Sehr viele von ihnen wurden von den Eltern eingeschloffen, aber vergeblich, weil sie Thuren und Wände durchbrachen und entwichen. Ms der Papft von biesen

<sup>1)</sup> Im Februar 1212. — 9) Anhalt.

<sup>3)</sup> Am 11. August. Sie wurde in ber Blafiuskirche zu Braunschweig beigesett.

<sup>4)</sup> Die Münte. - 5) Dorfhagen.

<sup>6) 1213. — 7)</sup> Heinrich I. — 8) 1212—1215.

<sup>9)</sup> Am 27. Märg 1215.

<sup>10)</sup> Otto II von Lippe, empfing am 19. Mai in Frankfurt die Belehnung.

Gerüchten hörte, sagte er seufzend: "Diese Kinder beschämen uns, weil wir schlafen, während sie zur Wiedereroberung des heiligen Landes eilen." Bis jett weiß man nicht, wohin sie gekommen sind. Aber sehr viele kehrten zurück, und als man diese nach der Ursache ihres Zuges fragte, sagten sie, sie wüßten es nicht. Auch nackte Frauen liesen um ebendieselbe Zeit nichts sprechend durch die Dörfer und Städte.

1213. Der Bischof 1 von Leodium, mit dem Herzoge 2 von Bradantien kämpsend 3, tödtete fast 1500 von den Seinigen und nahm sehr viele gesangen. Der Kaiser verwüstet das Magdeburgensische Bisthum und das Land des Landgrasen. König Friderich folgt ihm mit den Boemen, um Brunswich zu belagern, kehrt aber nach Duidelingeburg zurück. Der Graf Heinrich von Hogia nahm sehr viele von den Stedingern gesangen und tödtete sie, als sie auf Ermahnung Woldemars das Land durch Brandstiftung und Raudzüge verheerten. Bischos Gherardus erbaut Scluttere 4, Herzog Heinrich Valkenberch 5.

1214. Papft Innocenz beschloß das Areuz predigen zu lassen, und verkündigte ein allgemeines Concil. Heinrich der jüngere Pfalzgraf starb. Der König der Dänen belagerte Wotmunde und nahm es ein, und Markgraf Albert Primberge. Der Bischof von Münsters wird zu Colonia gesangen genommen und in Werdina<sup>7</sup> mit Gunter, Grasen von Kevelenberg<sup>8</sup>, dem Gesängniß übergeben. Der Kaiser hatte mit dem Könige von Francien<sup>9</sup> ein Treffen <sup>10</sup>, verlor aber den Sieg und der Gras von Flandria <sup>11</sup> und Graf Otto von Thekeneburg wurden gesangen. Die Stedinger zerstören Stotso. Segebodo, Abt von Rosenvelde, starb, ihm solgte Hermann, Propst derselben Kirche.

<sup>1)</sup> Sugo. - 2) Beinrich I. - 3) Bei Steppes am 13. October.

<sup>4)</sup> Slutter bei Delmenhorft. - 5) Fallenberg im Anhaltischen.

<sup>6)</sup> Otto von Oldenburg. — 7) Raiserswerth.
8) Günther von Rafernburg. — 9) Philipp II.

<sup>10)</sup> Bei Bouvines am 27. Juli. 1214. — 11) Ferrand.

1215. König Friberich nahm Trivels und Landescrone Der König ber Danen bringt mit vielen Schiffen in bie Albia ein, um Stadium zu überfallen, aber ber Pfalzgraf hindert es. Der Kaiser belagert mit seinem Bruder, dem Markarafen von Brandenburg, und dem Bischof Woldemar Samburg und nahm es in Frieden. Der Bischof von Münfter wird von dem Grafen Abolf 1 ber Gefangenschaft entriffen und von ihm die Burg Werdina belagert. Im Monat November wurde die Synode zu Rom in der Kirche des Heilandes, welche die Conftantinianische genannt wird, vom Papste Innocentius im 18. Sahre seines Bontificats gefeiert. Auf berselben waren 412 Bischöfe, unter welchen von den hervorragenden Patriarchen zwei waren, nämlich von Conftantinopel und Jerusalem. Der Antiochener aber, von schwerer Krankheit ergriffen, konnte nicht kommen, sondern sandte für sich einen Stellvertreter, ben Antiodonenfischen Bischof. Der Alexandriner aber, unter ber Oberherrschaft ber Saracenen befindlich, that, was er konnte, indem er seinen Bruder schickte. Primaten aber und Metropoliten 76. Im übrigen Aebte und Prioren, auch Pröbste über 700; von den abwesenden Erzbischöfen und Bischöfen, Aebten, Prioren und Capiteln hat eine zuverlässige Bahl nicht festgestellt werden können. Abgeordnete des Raisers Otto, bes Königs Friberich von Sicilien, auch bes Kaisers bon Conftantinopel, des Königs bon Jerusalem, des Königs von Francia, des Königs von Anglia, des Königs von Cyprus, des Königs von Arragonia und anderer Fürsten und Magnaten waren anwesend. Aus den Städten und anderen Orten war eine ungeheure Menge herbeigekommen3. In eben= demselben Jahre ftarb Papst Innocentius zu Perusium 4, welchem

<sup>1)</sup> Abolf V von Berg. — 2) Richtiger "Antaraber".

<sup>8)</sup> Bgl. Wintelmann: Gesch. Kaijer Friedrich II, Bb. I, S. 105 und bess. Philipp und Otto IV, Bb. II, S. 513 u. 422, Anm. 2. — 4) Am 16. Juli 1216.

Honorius folgte 1. Philipp, Bischof von Raceburg, starb; ihm folgte Heinrich, Propst berselben Kirche.

1216. Der König ber Dänen überschritt die eisstarrende Albia und wollte Stadium erobern a, aber bevor das Eis sich löste, kehrt er zurück und wendet alle seine Kräfte gegen Hamburg . Er schlug also ein Lager neben der Albia unterhalb der Stadt auf, und der Graf Albert ein anderes oberhalb der Stadt. Daher ergaden sich die Hamburger von Neberdruß ergriffen. Die Pilger erobern nach Vertreibung der Saracenen den Verg Thabor wieder. Die Stedinger verbinden sich zum Nachtheil der Vremenser mit dem Vischos Gherard und seinen Dienstmannen, gegen deren Einfälle die Vremenser den Herzog Heinrich herbeiholen.

Bischof Gherard und Graf Albert erbauen eine Burg bei Swenge 6, aber Herzog Heinrich zerstörte sie balb.

1217. Die Bremenser führen mit den Stedingern nach Zurückweisung Woldemars den Bischof Gherard ein. Daher plündert der Kaiser mit seinem Bruder das Bremer Land und zündet es an. Der Graf Albert betritt Livonia, und viele Pilger brachen nach Jerusalem auf, von Marsilia aus das heilige Land suchend. In ihrer Begleitung war Magister Oliver, ein sehr berühmter Prediger, hernach Erwählter von Paderborn und endlich Kardinalpreschyter von Sancta Sabina.

1218. Kaiser Otto, welcher im 20. Jahre seiner Regierung in der Burg Harceburg von unsagbarer Reue ergriffen war, so daß er seinen Köchen befohlen hatte, daß sie ihm auf

<sup>1)</sup> Kardinalpresbyter Cencius Sabelli von S. Johann und S. Paul.

<sup>2)</sup> Am Balmtag (3. April) nach ben Bremer Annalen. 23.

s) Die Sachsendronik sest hinzu: "unde verherede dat lant unde roved' it unde brand' it en del." W. — 4) Detmar sest hinzu: "umme dat se den kaiser Otten des jares davor hadden laten komen in de skad". W. — 5) Die Bremer Annalen bezeichnen ihn genauer als A. von Orlamunde, Sohn der Schwester des Königs. W.

<sup>6)</sup> Sowinge. Rach anderer Nachricht geschah bies 1218.

<sup>7)</sup> Bon Orlamunde. - 8) Marfeille. - 9) Sarzburg.

ben Hals treten sollten, starb am 19. Mai, von dem Bischof von Hildensem, Sifrid, absolvirt. Diese Lossprechung bestätigte Papst Honorius. Er wurde aber in Brunswich begraben. Die Burg Vorda wird von den Dienstmannen der Bremer Kirche eingenommen 1. König Friderich seierte in Hervordia einen Hostag und wird in der Herrschaft bestätigt.

1219. König Friberich berief eine Zusammenkunft ber Fürsten nach Goslaria, wo Herzog Heinrich ihm die Reichs-kleinodien überreichte. Bei Frankenevorde stirbt Erzbischof Gherard von Bremen, dorthin berusen, um einen Frieden zwischen ihm und Herzog Heinrich zu schließen. Un seine Stelle wird Gherardus, Propst von Palburnia, Sohn des Bernhard von Lippia, welcher zuerst Graf, dann Ubt, endlich Bischof war, gewählt. Der König von Dacia nahm gegen die Heiden Revalia, und hielt es besetzt. Die Pilger erobern Damiata und den Thurm, welcher am Einsluß des Nils errichtet war, am Tage des heiligen Bartholomäuß. Saphadinuß starb.

<sup>1)</sup> Diese Begebenheit wird, höchft mahricheinlich nach einem ausführlicheren Egemplar bon Alberts Chronit, in ben Samburger Jahrbuchern fo ergahlt (bergl. Weiland, Forich. XIII, 166): "Ferner wird die Burg Borbe von den Dienstmannen ber Bremer Rirche gewonnen, und awar in folgender Beife. Reben biefer Burg an einem Orte, ber Botele heißt, an bem Fluß Beberna (Botel an ber Otter, Rirchfpiel Bebern) wohnte ein fehr einfältiger Bauer, welcher anfing, Rrante mit einigen bäurisch ausgedachten Worten ju fegnen. Und gulest ftromten bie Rranten wie Bilger von verschiedenen Seiten zusammen, und fast jeden Tag erhob fich in der Menge Besang und großes Gefchrei, als ob einige von ihren Rrantheiten befreit maren, und viele glaubten ihm. Der Bergog Beinrich aber beschützte ihn, und fein Bogt Sinrich von Dftenhufen, und fie hatten ungeheueren Bewinn von ben Opfergaben. Ingwifchen tamen die Bremer Dienstmannen auf Borbe gu, und ba man fie fragte, wohin fie gogen, antworteten fie, baß fie aus entfernten Gegenben tamen, um die Schwellen bes heiligen Otbert (anderswo Otbern) ju besuchen, beffen Bad, wenn man es trinke, den Kranten wunderbar gur Gesundheit verhilft. Sie fteigen gur Burg Borbe hinan, und werfen bie Leute bes herzogs hinaus. Der Bauer Otbert flieht nach Stade und fo kam er später nach Lubeke, von ba nach Riga, wo er ftarb." 28.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hier war nach Weilands Bermuthung über ben Bertrag berichtet, wie in der fächsischen Weltchronit, S. 242 ber Ausgabe von Weiland. — <sup>3</sup>) Paderborn.

<sup>4)</sup> Bernhard II zu Lippe, trat die Regierung 1196 seinem Sohne Hermann ab.

<sup>5)</sup> Walbemar II. — 6) Reval.

<sup>7)</sup> Am 25, August. — 8) Am 31. August 1218.

1220. Friberich, König von Sicilien, Sohn Kaiser Beinrichs, der 89. von Augustus, wird zu Rom vom Papst Honorius gefront. Mehrfach aber verbreitete fich bas Gerücht, ebenberselbe Friderich wäre nicht Kaiser Heinrichs wirklicher Sohn gewesen, sondern nur ein sogenannter. Dies foll fich so zu= getragen haben. Die Herrin Conftantia, die Tochter bes Königs von Sicilien, wurde bem Raifer unter ber Bedingung ehelich verbunden, daß, wenn ihr Oheim, welcher das Königreich von Sicilien, Apulien und Calabrien besaß, bor Conftantia fturbe, bann bas Königreich nach Erbrecht auf Conftantia fallen solle. Constantia aber hielt man, als fie ben Raiser heirathete, für eine sechzigiährige 1. Man befürchtete aber, daß sie unfruchtbar bleiben würde. Daher suchte sich der Raiser des Rathes der Aerzte zu bedienen, daß sie nach Beseitigung der Unfrucht= barkeit gesegnet werde, damit nicht das Königreich Sicilien ohne Erben bliebe. Und die Aerzte gelobten ihm für solches Borhaben Bulfe und Rath. Sie ließen aber ben Leib berselben allmählich burch Medicin so anschwellen, bag ber Raiser glaubte, sie mare ftark schwanger. In der Zwischenzeit aber faben fich die Aerzte nach einem Anabchen um, fo bag von verschiedenen schwangeren Frauen, welche zur Zeit der Rieder= funft ber Conftantia gebären follten, in ftrengfter Beimlichkeit ein Anäbchen entführt und in ben Palaft zum Bett ber Constantia zur Zeit der Niederfunft gebracht werden sollte, wo es so, obwohl anderswo geboren, gleichsam von der Constantia geboren worden und daher der Sohn eines anderen als Sohn des Raisers und der Raiserin gelten follte. Man fagt aber, es sei zweifelhaft, ob jenes Anäblein der Sohn eines Arztes, oder eines Müllers, oder eines Falkenhüters gewesen fei, aber in Wahrheit fagt man, baß er ber Sohn eines von diesen dreien gewesen sei2. Hinrich, Sohn

<sup>1)</sup> Sie war breißig Jahre alt.

<sup>2)</sup> An einer anderen Stelle, in dem Berzeichnis der Kaiser, urtheilt Albert anders.

des Kaisers Friderich, wird auf Wunsch seines Vaters in Frankenevorde zum König gewählt.

Nachdem Thiberich, Bischof von Estonien 1, von den Heisden erschlagen 2 war, wird Hermann, Abt von St. Pauli in Bremen, für das Lealensische Bisthum 3 bestimmt. Horburg wird zerstört. Der König der Dänen, welcher wiederum nach Estonien ging, kehrt zurück.

1221. Die Burg Otterenberge 4 wird von dem Erzbischof von Bremen belagert und genommen b. Die Pilger in Dasmiata begannen nach Charraß 6 und Babylon 7 aufzubrechen, wurden aber durch einen beklagenswerthen Zufall vom Nilflusse eingeschlossen. Und obwohl sie nun in der Gewalt der Feinde waren, so wurde dennoch ein Friede auf acht Jahre zwischen beiden Bölkern abgeschlossen. Der Soldan gab daß Kreuz des Herrn freiwillig zurück, erlaubte den Christen, mit ihren Sachen und Leibern Egypten unversehrt zu verlassen, alle Gesangenen besahl er zurückzugeden, so daß damalß 30000 Gesangene befreit wurden. Er besahl auch den Reichen Lebensmittel sür Geld zu verkausen, den Kranken und Armen aber umsonst darzureichen.

1222. Der König der Dänen betritt mit dem Grafen Albert das Lealensische Land<sup>8</sup>, und nachdem die Feinde des christlichen. Namens in die Flucht geschlagen waren, erbaut er eine Stadt in demselben, welche nicht lange hernach von den Heiden zerkört wird. Die Kaiserin starb<sup>9</sup>.

1223. Der König ber Dänen wird in seinem eigenen Lande 10 von dem Grafen Heinrich von Zwerin 11, dem er, wie

<sup>1)</sup> Efthland. — 2) 1218. — 3) Dorpat. — 4) Ottersburg bei Otterstadt.

<sup>5) &</sup>quot;,gewan de bijchop van Bremen Otterberge greven Bernarde af van der Welepe. Sächfische Weltchronit, S. 243. W. — 6) Catro.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Fostat in ber Rähe von Kairo, welches im Mittelalter gewöhnlich Babylon genannt wirb. — <sup>8</sup>) D. h. Esthland.

<sup>9)</sup> Confiantia, Tochter Alfons II von Arragonien, Wittwe Emmerichs von Ungarn; fie ftarb am 28, Juni 1922.

<sup>10)</sup> Auf der Insel Lybe bei Fünen. — 11) Schwerin.

Geschichtschr. b. beutsch. Borg. XIII. Jahrh. 4. Bb.

berichtet wird, schwere Bedingungen behufs Biedererlangung seiner Gnade auferlegt hatte, ganz unvermuthet in seinem eigenen Zelte gefangen 1 und in Dannenburch 2 in schwerer Haft gehalten.

1224. Die Eftonen sielen vom katholischen Glauben ab, indem sie ein Bündniß mit den Barbaren und Ruthenen schlossen. Aber ein neues Heer von Pilgern nahm Rache an ihnen. Philipp<sup>3</sup>, König von Francien, starb, ihm folgte sein Sohn Lodewich<sup>4</sup>. König Heinrich, Sohn des Kaisers, hielt zur Erledigung von Reichsangelegenheiten und besonders zur Bestreiung des Königs der Dänen in Bardewich einen Hoftag<sup>5</sup>, nachdem er den Erzbischof Engelbert von Colonia mit sich dorts hin geführt hatte, aber er richtete nichts aus.

Es tam ein gewiffer Mann nach Flandrien, welcher berficherte, daß er der Graf biefer Proving, Balbewin, ware, welcher vor wenigen Jahren mit ben Bilgern nach Conftantinopel gegangen und bort mit der Raiserkrone gekrönt war. Da biefer dem Graf Balbewin fehr ähnlich war, oder vielmehr weil er felbst es war, nahmen ihn die Flaminger in ihrer Stadt auf, indem fie ihn durch viele Gefchente ehrten. hatte Narben am Körper, welche Balbewin gehabt hatte, und ebenbiefelbe Geftalt bes Körpers, nur bag man ihn im Berhältniß zur früheren Geftalt für einen halben Jug fürzer hielt, was seine Anhänger dem Alter zuschrieben. Die Lage ber Dörfer und Stäbte schien er nicht aut zu tennen, und in der Gallischen Sprache, welche er borber vortrefflich gekannt hatte, irrte er ein wenig. Rein Bunber, weil er zwischen ben Griechen und Saracenen, welche ihn gefangen genommen hatten, wenn er es felbst war, lange verweilend, den Abel des Galli=

<sup>1)</sup> In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai. (Die Bremer Annalen nennen hier den 7. Mai. 29. Dannenberg.

<sup>3)</sup> Philipp II, August, er starb am 14. Juli 1223. — 4) Subwig VIII.

<sup>5)</sup> Um 8. September.

schen Idioms tonnte ber Vergessenheit übergeben haben. Aber ber Graf Balbewin, Kaifer von Conftantinopel, foll, wie von Conrad, Bischof von Halverstad 1, welcher später in ben Ciftercienferorden eintrat, und einigen anderen, welche bamals in Constantinopel gewesen waren, als Balbewin, Kaiser ber Grieden, gegen die Saracenen ein Gefecht hatte, verfichert wurde, im mahrften Sinne bes Wortes getöbtet worben fein?. Jener aber berichtete, daß er der Gefahr bes Todes entronnen und von den Saracenen hernach gefangen worden sei. Endlich, fagte er, sei er befreit und sei nach seiner Befreiung zum Bapft gekommen, um zu bekennen, bag er unter ben Ungläubigen nach Weise ber Ungläubigen gelebt habe und beshalb habe ihm der Bapft eine siebenjährige Buße auferlegt, und er versicherte, daß eben diese Buge nun erfüllt ware. Er tam zuerft nach Balentia3, und die Gräfin von Flandrien 4, welche seine Tochter fein mußte, trat bort an ihn heran, und nachdem fie ihn gefeben, zweifelte fie, ob fie ihn als Bater anerkennen follte ober nicht, und ging von ihm fort. Biele Barone waren für ihn, fehr viele aber waren anderer Ansicht. Endlich ließ ber König von Francien, welcher ben Mann prüfen wollte, ihn felbst nach Berona<sup>5</sup> kommen, da es ja sein Oheim sein sollte. Und als er ihn unter anderem fragte, wo er das Zeichen der Ritter= ichaft empfangen batte, ober wo er feine Frau heimgeführt hätte, vermochte er nicht, dem Könige Auskunft zu geben. Aber seine Anhänger sagten, daß er aus allzugroßer Angst und Furcht vor dem Tode nicht zu antworten gewußt habe. wurde er von allen verlassen. Der Herzog von Brabantien beklagte es. Dieser nämlich war mit ihm gekommen, aber es wurde ihm nicht erlaubt, einzutreten, weil er sicherer als sicher

<sup>1)</sup> Konrad von Krofigt 1201—1209. — 2) 3m 3. 1205.

<sup>\*)</sup> Balenciennes, im Mary. — 4) Johanna.

<sup>5)</sup> Beronne. Die Busammentunft fanb am 30. Mai ftatt.

behauptete, daß er der Graf Baldewin wäre. Er kehrte wieder nach Balentia zurück, nur von wenigen begleitet. Später kam er nach Colonia zum Erzbischof Engelbert, um Hülfe zu bitten. Aber der Bischof von Leodium 1, welcher die unterscheidenden Werkmale des Wenschen kannte, ob er nämlich der Graf wäre oder nicht, hatte ihn hart und östers in seinen Briefen ansgeseindet, indem er ihn Landstreicher und Taugenichts nannte. Aber er selbst nannte sich Kaiser von Constantinopel und Graf von Flandrien, und er hatte ein Siegel mit derselben Titulatur versehen.

Er bat daher ben Erzbischof, daß er ben Lütticher rufen laffen solle. Der Gerufene kam, er feierte die Meffe vom Rathe. Vor dem Empfang des Leibes und Blutes des Herrn trat der Erzbischof, von dem Manne angerufen, an ihn heran und fagte fo: "Ich beschwöre Dich, Bruber Bischof, beim Geheimniß bes Leibes und Blutes Jesu Chrifti, welches Du jest fogleich empfangen wirft, wenn Du die Wahrheit reben wirft zur Seligkeit, wenn die Lüge zur Verdammniß, daß Du mir fagest, wer berjenige sei, von dem Du sagst, er wäre als Landftreicher und Taugenichts nach Flandria gekommen, und welcher sich selbst Graf nennt und Balbewin". Der Bischof ftutig gemacht, antwortete: "Es ift ber Graf Balbewin von Flandrien". Da rieth ber Erzbischof bem Manne, er folle nach Rom gehen und bem Papfte seine Rlage vorbringen, indem er ihm zugleich versprach, daß er ihm, wenn er in Frieden zurückfame, ohne Ameifel helfen würde. Er reift ab, die Reugniffe vieler Bralaten und Barone Flandriens mit fich nehmend. Aber auf Betreiben der Gräfin und des Arnold von Aldenard's, mit welchem die Brafin, wie man fagte, allzugroße Bertrau-

<sup>1)</sup> Sugo bon Bierrepont.

<sup>2)</sup> Statt truncanum ob. trucannum verbeffert Labbenberg mit Recht trutanum. 28.

<sup>3)</sup> Gemeint ift Arnulf bon Dubenarbe.

4

lichkeit pflegte, werden die Wege überall besetzt, er wird verrathen, gefangen genommen und bei Insula 1, einer Stadt Flandriens, an den Galgen gehängt. Der Abt von St. Johannes in Balentia beerdigte den Todten in seinem Kloster. Aber wiederum ließ ihn die Gräfin an ben Galgen hängen. Ob er der Graf von Flandern gewesen ist oder nicht, darüber liegen die Alamen im Rambf und jest noch fehlt die Enticheibung 3.

1225. Sehr ftarke Hungersnoth. Graf Abolf geht mit Hülfe bes Erzbischofs Gerard, bes Grafen Heinrich von Amerin und Heinrichs von Werle, eingeladen auch von ben Mächtigeren Holhaciens, über die Albia, und erobert das transalbinische Land. Graf Albert wird von dem Grafen Hinrich von Zwerin im Gefechte's gefangen genommen und mit bem Rönige ber Danen, seinem Obeime, in Gefangenschaft gehalten. Der Kaifer heirathete die Tochter des Königs Johannes von Jerusalem, und sein Sohn, König Heinrich, die Tochter 5 des Herzogs von Auftrien. Der König ber Danen taufte sich mit 45000 Mark los, ungerechnet die Kleinodien, welche auf ungefähr 3000 Mark geschätt wurden. Engelbert 6, Erzbischof von Colonia, wird von Friderich, Grafen von Hifenberch, ermordet? und der Graf wird wegen der so großen Schandthat nach all= gemeinem Spruch ber Fürsten von allem Recht bis ins vierte Glied enterbt. Hifenberch wird von Grund aus zerftort. An Stelle bes Engelbert wird Conrad, Propft bon Bunna, gewählt 8.

<sup>1)</sup> Lille. — 2) Nach Horaz, ars poetica, B. 78.

<sup>8)</sup> Bei Mölln nach ben Samburger Annalen. 28.

<sup>4)</sup> Jabella, ohne Grund (nach Wintelmann) auch Jolanthe genannt, die Hochgeit fanb am 2. November ftatt.

<sup>5)</sup> Margarete, Tochter Bergogs Leopold VI, ebenfalls im November.

<sup>6)</sup> Engelbert I, Graf von Berg. — 7) Am 7. November.

<sup>8)</sup> Engelberts Rachfolger war Heinrich I von Millenart; Konrad, Graf von Hochftaben murbe erft 1938 gemählt.

1226. Der König der Franken belagerte mit seinem Bruber Tolosa ; nachdem sein Bruder bort mit sast 6000 Mann von den Ketzern getöbtet war, entsommt der König durch die Flucht und jenseits des Rodanus kirrbt er. Der König der Dänen übersiel wiederum mit Unterstützung des Fürsten Otto von Lunendurg die Transaldinischen Lande. Graf Friderich von Psenderg wird zu Colonia außerhalb der Stadt deim heiligen Severin aufs Rad gestochten, von sehr heftiger Reue, wie man sagt, ergriffen. Borewinns, Fürst der Slaven, stirbt, und wird zu Dodoran degraden, er hinterließ vier Söhne seines Sohnes Heinrich, nämlich Johann, Nicolaus, Borewin und Pribizlav. Die Edelen Nordaldingiens riesen Albert von Saxonien zum Herzog aus und übergeben ihm Rascisdurch und Lubeles.

Der heilige Franciscus pilgerte zum Herrn, in der 14. Indiction, am Sonntage dem 4. October in der Stadt Affisi, wo er geboren war, bei der heiligen Maria von Potiuncula.<sup>7</sup>.

1227. Lobewich's, Landgraf von Thuringia, stirbt auf seiner überseeischen Bilgerfahrt's. Aber die Bilger, welche hinüber gehen, besestigen Caesarea mit Mauern. Herzog Heinrich und Pfalzgraf dei Rhein starb ohne Sohn, und der Erzbischof von Bremen erhielt die Stader Grafschaft's. Heinrich'1, der Sohn des Kaisers, begehrte die Stadt Brunswich deshald, weil der Kaiser sie von der älteven Tochter genannten Fürstens

<sup>1)</sup> Ludwig VIII. — 9) Toulouse.

<sup>2)</sup> Albigenser. — 4) Rhone, er ftarb am 8. Robensber.

<sup>5)</sup> Doberan. Bgl. oben jum Jahre 1164.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Bei dieser Gelegenheit wurde Heinrich von Schwerin Basall bes Herzogs Alsbrecht von Sachsen.

<sup>7)</sup> Bufat am Ranbe. Die richtige Form ift Bortiancula, ein Rlofter bei Affifi.

<sup>8)</sup> Lubwig IV, ber Beilige.

<sup>9)</sup> In Otranto am 11. September.

<sup>10)</sup> Auf Grund bes Bertrages von 1219. — 11) Seinrich VII.

erworben hatte 1, und der Herzog 2 von Bawarien machte deshalb, weil die jüngere Tochter ebendesselben seinen Sohn geheirathet hatte, bas Gebrecht geltend, als inzwischen Otto, Herr von Lunenborch, die Thore Brunswichs erbrach und die Uebergabe ber Stadt erhielt. Der König ber Danen wird bon bem Erzbischof von Bremen, dem Herzog Albert von Saxonien, den Grafen Heinrich von Zwerin und Abolf von Scowemborch und bem Beere Slaviens in Burnhovede im Rampf befiect 4. Der Rönig entfommt burch die Flucht, aber ber herr von Limenburg wird vom Grafen Heinrich gefangen. Rönig Heinrich betritt, um Brunswich zu erhalten. Saxonien mit bem Herzoge von Bawavien, ober er geht ohne Durchführung seines Borhabens zueud. Otto, Bifchof von Trajectum, wird in ber Landschaft Threnta vor Colfelbe, als er ben Uebermuth der Friefen bändigen wollte, an einem sumpfigen Orte von Landleuten am Tage bes heiligen Bantaleon an einem Mittwoch getöbtet. Sbendort wird der Graf von Getria vermundet, und sehr viele, ungeführ 200, alle Ritter ober Guhne von Rittern, werben getöbtet. Thiberich, Propsit von Daventria<sup>8</sup>, der Bruder des Bischofs, welcher verwundet war, ftarb am achten Tage. Der Körper des verstorbenen Bischofs wird unter sehr großer Trauer ber Geiftlichkeit und bes Bolkes nach Trajectum gebracht und in der Eirche des heiligen Martin beerdigt. Wilbeand,

<sup>\*)</sup> Kaifer Feledrich II hatte icon vor 1290 von dem Markgrufen hermann von Baden das Erbucht feiner Frau Jemgard, der alteren Tochter des Pfalzgrafen heinrich, täuslich erworben.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Herzog Lubwig I von Baiern, beffen Sohn Otto II bie jüngere Tochter Agnes geheinafhet hatte, verfocht bessen Ansprüche.

<sup>3)</sup> Otto von Lüneburg wurde hierbei burch die Markgrafen von Brandenburg, seine Schwäger, unterftützt.

<sup>4)</sup> Bei Bornhöbebe am 22. Juli 1227. Durch biesen Sieg murben die Dänen auf Jahrhunderte über die Eider zurückgeworsen. Die Hamburger Annalen nennen den Tag der heiligen Maxia Magdalena. — 5) Coevorden.

<sup>6)</sup> Am 28. Juli. - 7) Gerhard III von Gelbern. - 8) Deventer.

<sup>9)</sup> Willebrand, Graf von Olbenburg, Bischof von Pabervorn 1225—1227. Am 20. August 1222 zog er in Utrecht ein.

Bischof von Paderburn, wird unter Zustimmung des Papstes an seine Stelle gesetzt. Papst Honorius starb. Ihm solgte Hugo von Hostia, welcher auch Gregor<sup>1</sup> genannt wird. Die Burg Lovenburch<sup>2</sup> wird für die Freilassung des Grasen Albert<sup>3</sup> dem Herzoge Albert zurückgegeben.

1228. Papft Gregor verftrickte den mit dem Kreuze bezeichneten Kaiser Friderich, weil er sich der Fahrt in das beilige Land entzog, mit dem Bannspruch und ließ ihn im ganzen Reich als Gebannten verfündigen. Der Raifer achtete biesen Spruch gering, ging über das Meer und wurde dort von allen Städten jenes Reiches feierlich aufgenommen. Aber ber Batriarch von Jerusalem und die ganze Gemeinde der geistlichen Personen entzog fich biesen Feierlichkeiten. Der Patriarch bannte in seinem Palaste ben Kaiser zur selben Stunde. zwischen erprobten die Basallen des Raisers und die Anhänger bes Papstes ihre Kräfte in schwerem Kriegsgetummel nicht ohne beiberseitigen Verluft in Italien. Es befand sich auf ber Seite bes Papstes als Capitan König Johannes von Bren4. Heinrich, Graf von Zwerin ftarb, da Otto, Herr von Brunswich, noch nicht entlassen war. Nach Heinrichs Tobe gefiel es bem Plane Gunzelins 5, den Herrn von Brunswich, in Hoffnung auf beffen Gunft, freilassen zu wollen, aber ber Bergog Albert trat ihm heftig entgegen, bis Hildesaker 6 seiner Herrschaft übergeben wurde. Rach seiner Befreiung aber erbuldete er fehr viele Fehden um Brunswich von feinen Ministerialen, da die Bischöfe von Magdeburg 7 und Halverstad 8 die Partei berselben begünftigten, wie man sagt, mit Willen bes Raifers.

<sup>1)</sup> Gregor IX. — 2) Lauenburg. — 8) Albrecht von Orlamunde.

<sup>4)</sup> Brienne, Titularfönig von Jerusalem. Papst Honorius hatte am 27. Januar 1227 den Schwiegervater des Kaisers Friedrich dum Bifar im tuscischen Patrimonium von Rom und ebenso in den Tibergrafschaften ernannt.

<sup>5)</sup> Heinrichs Sohn und Rachfolger. - 6) Sigader.

<sup>7)</sup> Albert I, 1205-1233. - 8) Friedrich II, 1209-123 .

THE REAL PROPERTY.

In Livonien sind die Monche von Dunemunde bei einem plotelichen Ginbruche ber Beiben mit fast ihrem gefammten Saushalt mit bem Martyrium gekrönt1. Heinrich, Bischof von Raceburg, ftarb, ihm folgte Lambert, Domherr von Bremen und Dieser feierte eine Messe an Maria himmel= fahrtstage 2 und weihete einen Kirchhof ein und ftarb in ebenbemfelben Jahre's. Ihm folgte Gobefcalc, Propst berfelben Rirche 4. Nachdem Wilbrand, Bischof von Paderburn, auf ben Stuhl von Trajectum erhoben war, wird Bernard, Propst von Embrich 5, jum Bischof von Paderburn gewählt und in Bremen von seinem Bruder, dem Erzbischof, ordinirt 6. Dieser war ein Sohn bes edlen Bernard, Herrn von Lippia, welcher von ber Zeit seiner Jugend an in allen Handlungen seiner Herrschaft und Ritterschaft tüchtig sich erwies, so daß er im reiferen Mannesalter, obwohl er schwächlich und gelähmt war, auf einem Tragkorb fich in ben Kampf tragen ließ und feine Gegner siegreich überwand. Dieser wollte sein in weltlichen Dingen löbliches Leben noch löblicher in Gott vollenden, und trat daher in Wadenhart 7 in den Cifterzienserorben und wurde ebendaselbst zuerft Abt, ziemlich lange Zeit darauf, als er im Begriff war nach Livonien zu reisen, wird er zum Bischof für die Selonienfischen Bolter geweihts, um fo in bem Beinberge Gottes durch treffliche Predigt treu zu arbeiten. Wunderbare Sache. Otto, Bischof von Trajectum, weihte seinen Bater zum Bischof zu Albenfele9, und später weihte der Bater mit ebenbemselben Sohn Cherard, einen anderen Sohn zum Erzbischof

<sup>1)</sup> Am 20. August. — 2) Am 15. August.

<sup>8)</sup> Am 6. November. - 4) 1229-1235.

<sup>5)</sup> Emmerich. — 6) Bernhard IV von der Lippe, 1227—1247.

<sup>7)</sup> Marienjelb. Bgl. hierzu Scheffer Boichorft, herr Bernhard zur Lippe, in Justini Lippistorium ed. Laubmann, 1872. B.

<sup>8)</sup> Für Seleburg in Semgallen, 1217. 28.

<sup>9)</sup> Olbenfaal in ber Proving Ober-Pffel.

von Bremen. Und ebenderselbe **Gh**erard ordinixte einen anderen Bruder von ihm, wie wir schon bemerkt haben, in Bremen zum Bischof von Paterburn.

Bapft Gregor tam nach Affiffi und sprach bort im Amblick einer sehr großen Menge, welche von allen Seiten berbeigestwömt war, ben seligen Franciscus heitig, indem er mit lauter Stimme fo sprach: "Zum Lobe und zum Ruhme bes allmächtigen Gottes, bes Baters, bes Sohnes und bes heitigen Geiftes und der gebenedeieten Jungfrau Mavia, der heitigen Apostel Betrus und Baulus, und zur Chre ber Römischen Kirche haben wir ben feligsten Bater Franciscus, welchen Gott im Gimmel verklärt hat, und ben wir auf Erben wevehren, mach bem Rothe unserer Brüber und anderer Bräsaten bem Berzeichnisse ber Beiligen beizufügen befchloffen und bas Jeft am Tage feines Tobes zu feiern". Sofort beginnen die Cardinille: "Herr Gott, bich loben wir", und die Bolfer erheben ihre Stimmen zu Lobgefängen. Der Bapft ftieg von bem Ihome herab und erhob mit ben Cardiniden den heiligen Körver ans bem (brobe.

Der Erzbifchof von Wemen nahm Horburg wieder.

1229. Jerusalem wird von dem Soldan freiwillig dem Kakser überkassen. Diese Stadt betrat er barsiksig in der Oftervigilie, betete im Tempel Gott au und beschleunigte, nachbem er die Uebergabe von Nazareth und Bethlehem mit den übrigen Städten Galileas erhalten hatte, seine Bücklehe nach Sicikien. Der Papst verließ wegen der Frechheit der den Kaiser begünstigenden Kömer die Stadt und zog sich nach Berusium zurück. Zu Parisius entstand zwischen der Geistlichseit und dem Bolk ein sehr großer Streit, und viele Geistlichse wurden niedergemetzelt, so daß die Schule nach Andegavia verlegt wurde. Albert, Bischof von Livonien, starb. Und die

<sup>1)</sup> Perugia. — 2) Paris. — 3) Angers.

William Pa

Bremer Kirche erwählte in Ausübung ihres Rechtes den Magifter Albert<sup>1</sup>, den Bremer Scholastikus, zum Bischose, welcher später Primas in Hibernia wurde. Hernach wurde ebens derselbe Albert, nämlich im Jahre 1246, dan Papst Innocenz IV<sup>8</sup>, welcher damals zu Augdunum<sup>4</sup> einer Stadt Galliens sich aushielt, als Legat nach Prucia und Livonia geschickt, und im solgenden Jahre erhielt er nach dem Tode des Bischos Iohannes seine Residenz beim Lubeker Stuhl und endlich wurde er Erzbischof von Riga<sup>6</sup>. Aber die Rigaer Domherren wählten einen anderen, nämlich Ricolaus<sup>7</sup>, und lange wurde wechselseitig vor den vom apostolischen Stuhle erlangten Richstern<sup>8</sup> gestritten. Endlich<sup>9</sup> legte der Papst den Bremensern Schweigen auf, wie man sagt, nach seinem Belieben.

1230. Der Papft und ber Kaiser kanden von ihrer Zwiestracht ab, nachdem eine freundschaftliche Bereinbarung vor vielen ersolgt war. Der Grzbischof von Bremen, um den Uebermuth der Stedinger zu unterdrücken, greift dieselben mit Karkem Heere am Tage der Geburt des Herrn an und dasechst wird sein Bruder Hermann, Herr von Lippia, ein durchaus weiser und angesehener Mann, allein getöbtet <sup>10</sup>. Dadurch entstand plöhlich Unordnung und jener ganze Kriegszug zerstreute sich. Bertold von Lubeke kard, ihm folgte Johannes, Dehm dersieben Kirche<sup>12</sup>.

<sup>1)</sup> Michert Suerheer.

<sup>2)</sup> Irland. Albert wurde 1988 burch ben Carbinal-Legaten Otto jum Erzbijchof bon Armagh, Primas von Irland, erhoben.

<sup>3)</sup> Innocens IV erhob ihn gum oberfien Metropoliten über bie Kirchen von Preußen, Livland und Efthland.

<sup>4)</sup> Luon. — 5) 1247—1264.

<sup>6) 1254.</sup> Im folgenden Jahre murbe Riga Metropole ber livlandifchen Rirche.

<sup>7)</sup> Ritolaus, Kanonitus ju Magdeburg, ftarb 1953.

Bilhelm von Mobena, päpstlicher Legat in Preußen und der Cardinal-Diakon Otto. — 9) 1231. Damit war die Livländische Kirche von Bremen losgetrennt.

<sup>10)</sup> Am 25. December 1229. - 11) Am 18. Mpril.

<sup>19)</sup> Robann I. 1231-1247.

1231. Der Herzog von Bawarien wird auf Beranslassung des Kaisers von einem Weuchelmörder getödtet , aber dieser wird, während er zu entsliehen versuchte, niedergestochen. Die Gemahlin des jungen Königs von Dacien, welche vor kurzem von ihm heimgesührt war, starb , und er selbst folgte derselben nach wenigen Wochen Wso, Bischof von Berden, starb ; an seine Stelle wird Luderus, Canoniker derselben Kirche, gewählt der Adolf erbaut eine Burg bei Hams durg an der Albia.

1232. Der Erzbischof von Bremen erbaut die Burg-Sluttere gegen die Stedinger, aber diese haben sie sofort zers stort <sup>9</sup>. Christosorus, Abt von Stade, starb, ihm folgte Albert, Prior derselben Kirche.

1233. Das Kreuz wird gegen die Stedinger überall auf Veranlassung des Apostolischen Stuhles gepredigt und von vielen genommen. Das östliche Stedingien wird von den Pilgern, nachdem sehr viele von den Stedingern getödtet waren, verwüstet. Borchard, Graf von Albendurg, wird von den Stedingern mit fast 200 Pilgern zu Boden gestreckt 10 und hinterließ als Erben Heinrich Bogenarius. Der Herr von Brunswich, ein Gegner der Bremenser Kirche, verwüstet inzwischen die Grafschaft Stade. Hermann, Abt von Rosenvelde, stard, ihm solgte Albert, Bruder derselben Kirche. Sehr große Hungersnoth in Livonien, so daß die Menschen sich gegenseitig verzehrten; auch Diebe, vom Galgen herunter genommen, wurden mit großer Gier verspeist.

<sup>1)</sup> Lubwig I aus bem Saufe Bittelsbach.

<sup>2)</sup> Am 15. September. Bgl. Riegler, Gesch. Baierns, Bb. II, S. 59.

<sup>8)</sup> Cleonora, Tochter bes Rönigs Sancho II von Portugal. Die Hochzeit fand 1229 in Ripen fiatt. — 4) Walbemar.

<sup>5)</sup> Am 18. Mai im Wochenbett.

<sup>6)</sup> Um 28. Rovember an ben Folgen einer Ruswunde.

<sup>7)</sup> Am 5. August. — 8) Lüber von Borg, 1231—1251.

<sup>9)</sup> Siehe bas Jahr 1213. — 10) 1232,

1234. Beinrich , Bergog von Brabantien, und Florentius? Graf von Solland, welche zu Bremen fich aufhielten, gurteten fich mannhaft gegen bie Stebinger, gleichsam als gegen bie offenbaren Feinde ber Kirche. Denn so wie es von ihnen erwiesen ift und burch bie Bischöfe von Minden, Lubeke und Raceburg ben Ohren bes Bavites hinterbracht wurde 3. achteten fie die Lehre der Mutterkirche ganz gering und traten die Freiheit berselben mit Füßen, indem fie kein Geschlecht noch Alter schonten. Sie erforschten die Drakel ber Damonen, machten Bilber aus Wachs, indem fie auch bei ihrem unfauberen Treiben umberschweifende Bahrsagerinnen um Rath fragten und indem fie auch, was bas Schrecklichste ift, die Wegzehrung zum ewigen Leben in scheußlicherer Weise, als es sich auszufprechen ziemen möchte, mifachteten. Auch die Geiftlichen und bie Mönche läfterten fie in gottlofer Beife und qualten bieselben mit jeder Art von Martern. Und es genügte ihnen auch nicht ihr eigener Berberb, sondern fie suchten alle, welche fie erreichen konnten, und besonders die Bauern in den Abgrund ihres Unglaubens hinabzuziehen. So wie Lucifer von bem Strahl bes emigen Lichtes ausgeschloffen, ba er bei feinem eitlen Uebermuth unmöglich im himmel verbleiben konnte, weil er mit bem Schatten emiger Blindheit geschlagen, verloren und ein Diener bes Berberbens geworben und beftrebt ift, bamit nicht die Burbe des menschlichen Geschlechts ber ihm entzogenen ewigen Freuden theilhaftig werde — benn es pflegen ja die Elenden durch das Glück der Guten noch mehr gequalt zu werden - jene Burde in die Tiefe des Unglaubens von der Höhe des Glaubens herabzufturzen, um fie

<sup>1)</sup> Heinrich II.

<sup>2)</sup> Moren, IV.

<sup>3)</sup> Die folgenden Beichulbigungen fiimmen gang mit dem Inhalt ber Bullen. Gregors IX überein.

mit sich in ben Sumpf feines Elendes zu ziehen, in ber Meinung, hierburch die Last seiner Verbammung-zu vermindern, ba ja ben betrübten Elenben bie angenehme Gefellschaft von Elenden einem gewissen Troft zu bringen pflegt. Ebenso vergifteten bie elenden und beklagenswerthen Stedinger, indem fie sich Gott vollständig entgegensetzen, durch ihre Ueberredungen und schlechten Beispiele bas driftliche Bolf schwer, fo dag eine unermeßlich große Menge von Bauern sowohl in entfernten als benachbarten Gegenden befindlich mit Worten biefelben vertheidigte, und, wenn sich die Gelegenheit geboten hatte, bereiten Beiftes bem Trope berfelben Sülfe gebracht haben würde. Aber Gott, ber herr aller Barmberzigkeit, entflammte feine Gläubigen, daß fie fich auf die Predigt bes Preuzes tapfer gürteten zur Ausrottung eines fo verworfenen Bolkes, indem fie fich jenes Ablasses und jenes Borrechtes erfreuten, welche ben zur Unterftützung bes heiligen Landes ausziehenden bewilliat werben. Daber brachen ber Erzbischof von Bremen, ber erwähnte Herzog und der Graf mit einer nicht geringen Menge von Kreuzsahrern am 26. Juni, einem Sabbath, einmuthig gegen biefelben, als folche, welche bie göttliche Gebuld migbrauchten, auf, bereit zu unterliegen, ober biefelben mit ihren nichtswürdigen Werten zur Ehre und zum Ruhme Jesu Chrifti und feiner Kirche vollständig zu vertilgen. Jene bagegen, gleich als ob fie an ben Brüften wilder Thiere genährt waren, wutheten jest noch graufamer, und indem fie ihre Buversicht auf ihren Asmodet fetten, mißtraueten fie nicht, daß fie dem mächtigen Arme bes Herrn Sabaoth und einer fo großen Menge Rreuzfahrer widersteben könnten. Und in ihrer wunderbaren und erstaunenswerthen Hartnäckigkeit verharrend hörten fie auch jett nicht auf, die Schlüffelgewalt ber Rirche mit ihren abscheulichen Lippen in schimpflicher Weise zu verhöhnen. Boleke von Bardenflete, Tammo von Hunthorpe,

Thedmarus de Aggere 1 und andere fehr schlechte üble Bevather berfelben, ermahnten biefelben fraftig, Leben und Baterland zu vertheidigen, indem fie fagten, fie mußten entweder unterliegen oder wie wilbe hunde wuthen. Es überschritten aber inzwischen die Kreuzfahrer den Fluß Ochmunda?, indem fie eine Brude von Schiffen herstellten und als fie hinüber waren, ordneten fie vorforglich ihre Reihen. Die Stedinger, gleichsam rasend geworden und von einer gewissen Tollheit erfaßt, fürchteten nicht die Menge ber Kreugfahrer, nicht die Gewalt des geiftlichen und des weltlichen Schwertes, sondern fturzten fich in zwar geordneter Schlachtreihe, aber ungeordneten Beiftes, gleich tollen hunden ben Bilgern entgegen. Der Herzog von Brabantien und der Graf von Kolland griffen beim erften Anlaufe jene Berpefteten bei bem Felbe Olbenesche3, wo fie sich versammelt hatten, mannhaft an, aber biese vertheibig= ten sich mit höchster Kraftanstrengung. Sofort brach ber Graf von Clive 4 mit ben Seinigen von ber Seite über fie ber und zerstreute ihre Schlachtreihe. Die Geiftlichkeit, welche in der Ferne ftand und ben Ausgang ber Sache erwartete, sang: "Witten wir im Leben" und andere Klagelieder mit Trauer und betete für den Sieg des Kreuzes. Kein Berzug, jene Thoren und Bojewichter fchmanben in ihren Gebanken babin, weil sie von dem Heere des Herrn unterbrückt wurden, von Lanzen burchbohrt, von Schwertern getroffen, von den Füßen ber Pferbe gertreten. Und fo ftart tam die Sand bes Herrn über fie, daß in turzer Zeit 6000 berselben zu Grunde gingen. Die Mehrzahl von ihnen ging, als fie ihr Beil in ber Flucht suchten, in einer naben Grube und in der Wisera zu Grunde. Diejenigen, welche etwa entkamen, wurden in alle vier Winde So wurde ihre Hartnäckigkeit bei ihnen zu einem zerstreut.

<sup>1)</sup> Bollo von Barbenfleet, Thammo von hundorp und Detmar vom Diele.

<sup>2)</sup> Die Dechte. — 3) Altenesch. — 4) Dietrich V von Cleve.

Fallstrick, zur Wiedervergeltung und zur Schande. Graf Heinsrich von Oldenburch fiel ebendaselbst und mit ihm ungefähr neun Pilger. Aber der Graf von Holland kehrte nach Hause zurück und wurde in einem Turnier bei Novimagium gestöbtet. Der König von Dacia erbaut zur Unterdrückung der Lubeker an dem Fluß Travene? zwei Burgen.

1235. Der Kaiser heirathete die Schwester bes Königs von Anglien und seierte in der Mitte des August einen Hofztag in Moguntia. Dort entzog er seinem Sohne Heinrich, der sich ihm widersetze, das Keich und schieste ihn nach Calabrien in Haft. Auf diesem Hoftage gab der Herr von Luneburch sowohl Brunswich als Luneborg und sein gesammtes Erbe dem Reiche auf, und der Kaiser verwandelte die Brunswichsische Herrschaft in ein Herzogthum und übergab es dem Herzog 4. Herzog Otto von Brunswich belagert um das Fest des heiligen Martin Bremen und, nachdem er Schahungen und Brandstiftungen angestistet, kehrte er zurück. Die Burg Otterenberche wird dem Herzoge von einigen übergeben, welche diesselbe bei Nacht erobert hatten. Godescalc, Bischof von Kaceburg, starb. Ihm solgte Petrus, Propst derselben Kirche 6.

1236. Der Erzbischof von Bremen und der Herzog von Brunswich versöhnten sich, es wurde ein beständiger Friede zwischen Kirche und Herzog versprochen, und dem Herzoge gewisse Lehen dargereicht. Otterenberge und Horborch werden zerstört. Das Kloster in Rosenvelde wird am 28. April ganz

<sup>1)</sup> Nimwegen. — 2) Trave.

<sup>3)</sup> Jabella, Schwester König Heinrichs III; die Heirath fand zu Worms am 15. Juli flatt.

<sup>4)</sup> Dito bas Rind genannt, Entel heinrichs bes Löwen. Derfelbe wurde am 21. August 1285 mit bem herzogthum belehnt, und bamit ber Streit zwijchen Welfen und Staufen geschlichtet.

<sup>9)</sup> Ottersburg. Die Ubergabe erfolgte im November, er bagegen versprach bas Schlof harburg ju ichleifen.

<sup>6)</sup> Betrus ftarb icon am 29. Auguft beffelben Jahres.

burch Feuersbrunst zerstört. Die selige Elizabeth in Marpurg wurde an den Kalenden des Mai in Gegenwart des Kaisers und vieler Fürsten erhoben. So groß war dort die Wenge der Wenschen, daß sich niemand erinnert, jemals eine gleiche gesehen zu haben. Darbringung von Gold und Silber ohne Ende<sup>2</sup>. Eine sehr große Niederlage der Pilger in Livonien sand statt um das Fest des Mauris. Theoricus von Haselitor soll dort gefallen sein<sup>3</sup>.

Am folgenden Tage ging der Kaiser nach Wetflaria 4. Petrus, Bischof von Racedurg, stirbt; an seine Stelle wird Ludolf<sup>5</sup>, Kämmerer derselben Kirche, gewählt. In ebendemselben Jahre am Pfingsttage übergab sich die Schwester des Königs von Boemia 6, die Frau Agnes, auf Ermahnung der Mindersbrüder dem Orden der armen Frauen von der Regel des heilisgen Franciscus in Prag, nachdem sie um Christi Willen den Kaiser Friderich zurückgewiesen hatte, welcher sie vorher zur Gemahlin begehrt hatte.

1237. Der Papst und der Kaiser waren ein wenig im Streit: denn während der Papst die Lombarden begünstigte, nahm der Kaiser sich dor, dieselben zu unterwersen. Denn Mediolanum, Bercellis, Mantua, Placentia, Faventinum, Bononia und viele andere Städte Lombardiens waren dem Kaiser widersetzig, Benetia ebenfalls. Die Placentiner hingen zur Mißachtung des Kaisers drei Kitter am 18. Februar auf. Herzog Abel 7 führte die Tochter 8 des Grafen Adolf 9 von

<sup>1)</sup> Bei Polack, Landgrafen von Thüringen, S. 196 wird die Zahl der Fremden auf 120 000 angegeben.

<sup>2)</sup> Daß dieser Sat hierher gehört, und Oblatio statt Ablatio zu lesen ist, zeigt die hieraus schöfende Geschichte der Erzbischöfe von Bremen, wie schon Lappenberg bemerkt hat. W.

<sup>3)</sup> Herr Theoderich von Hafelthorpe heißt er im Metrolog ber Hamburger Rirche.

<sup>4)</sup> Westar. Die mit Unrecht von Lappenberg geänderte Namensform ist in alterer Zeit die regelmäßige. BB. — 5) Ludolf I, 1236—1250. — 6) Wenzel.

<sup>7)</sup> Birb fpater Ronig von Danemart und am 29, Juni 1252 erichlagen.

<sup>8)</sup> Mathilbe, ftarb 1288. — 9) Abolf IV.

Scowenborch als Gattin heim am 25. April. Zu biesen Zeiten entzog sich die orientalische Kirche dem apostolischen Stuhl. Wan sagt, daß jene Kirche an Zahl und Berdienst die abendsländische überträse. Der Kaiser brach, nachdem er ein Heer gesammelt hatte, nach Lombardia auf, und der Kapst kehrte nach Rom zurück und machte Frieden zwischen den Römern. Der Kaiser war dadurch dem Papste verdächtig, weil er sich gegen die Saracenen, denen er sich sowohl im Kriege wie im Frieden undesorgt anvertrauete, von allzugroßer Hinneigung leiten ließ. Auch mit dem Soldan hatte er große Freundschaft. Was er hierdurch beabsichtigte, weiß niemand. Der Kaiser hatte mit den Wediolanensern einen Zusammenstoß und tödtete mehrere. Brunward, Bischof von Zwerin, starb; ihm solgte Friderich i, der Sohn des alten Gunzelin?

1238. Der Kaiser mattete sich in Italien gegen seine Feinde saft das ganze Jahr hindurch in kriegerischen Unternehmungen ab. Albert, Bruder des Grasen von Glico<sup>3</sup>, erswählt zum Propst, wurde zu Magdaburg vor dem Thore der Stadt durch einen Pseil durchbohrt und starb am 10. März, ohne daß der Propst Bruno, welcher von der anderen Partei erwählt ward, etwas davon wuste. Heinrich, Erzbischof von Colonia, starb; ihm solgte Conrad, Bruder des Grasen von Honsten Amileelm, Bruder des Grasen von Holland, kam auf einem Turnier ums Leben<sup>5</sup>. Graf Adolf kam mit seiner Gemahlin Heilewiga, Tochter des Sohnes des Bernard, Herrn von Lippia, welcher hernach Abt und Vischof war, nach Livos

<sup>1)</sup> Friedrich, Graf von Schwerin, 1287—1240.

<sup>2)</sup> Die Hamburger Annalen haben hier noch die Rachricht von der Einweihung ber Kirche in Reinfeld. 23. — 3) Gleichen.

<sup>4)</sup> Ronrad, Graf von Sochstaben, Mai 1238 bis 28. Sept. 1261.

<sup>5)</sup> Ein Graf Wilhelm von Holland ftarb am 30. August 1238. Auf dem Turniere zu Rimwegen wurde dagegen Florenz IV durch den Grafen von Clermont getöbtet. Siehe zum Jahre 1234.

<sup>6)</sup> Abolf heirathete um 1230 Sebwig ober Beilewiga.

nien. Ein Priester in Bremen, mit Namen Marquard, welcher das haus des Erzbischofs in diebischer Absicht betreten und die dort gefundenen Sachen heimlich entwandt und beim Hinausgehen bas Haus angestedt hatte, wird ergriffen und aufgehängt1.

1239. Bauft Gregor bannte ben Raifer am Gründonnerstag. welcher ber 24. März mar, mit ausgelöschten Kerzen, indem er fo sprach: "Wir excommuniciren und bannen mit der Autorität bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geiftes, ber feligen Apostel Betrus und Baulus und unserer eigenen, Friderich ben sogenannten Raiser, beshalb, weil er gegen die Römische Kirche in der Stadt einen Aufstand erregt hat, wodurch er beabsich= tigte, den Oberpriefter und die Brüder von ihrem Stuhle zu verdrängen, indem er damit leichtfertig gegen die Privilegien bon ber Burbe und Ehre bes apostolischen Stuhles, gegen bie Freiheit der Rirche, gegen den Gidschwur handelt, wodurch er ber Rirche in dieser Beziehung verpflichtet ift 2. Desgleichen weil er unsern ehrwürdigen Bruder, ben Bischof von Pranefte, den Legaten des apostolischen Stuhls, durch einige seiner Betreuen hindern ließ, die Gesandtschaft weiter zu führen, welche wir ihm ins Gebiet ber Albigenfer zur Stärfung bes tatho= lischen Glaubens aufgetragen haben. Desgleichen weil er nicht erlaubt, daß gewisse Rathebralkirchen und andere verwaiste Rirchen im Rönigreich 3 wieder hergestellt werden, und weil bei bieser Gelegenheit die Freiheit der Rirche in Gefahr schwebt, der Glaube zu Grunde geht, weil niemand da ist, der das Wort Gottes darbietet und niemand, der in Ermangelung eines hirten die Seelen der Gläubigen lenkt. Ferner weil im König-

<sup>1)</sup> Bu diesem Jahre haben die Hamburger Jahrbucher zwei Hegameter, welche bejagen, daß Abt Albert da, wo das Kraut wächft, als teine ftrablende Sterne am himmel waren, gang allein brei Gichen pflangte. 28.

<sup>2)</sup> Der bei der Kaiserkrönung abgelegte Eid. 28.

<sup>3)</sup> D. h. in Apulien und Sicilien. 23.

reiche Geiftliche ergriffen und eingesperrt, geächtet und getöbtet werden. Ferner weil im Königreiche bie Gott geweihten Kirchen zerstört und entweiht werden. Ferner weil er nicht erlaubt, daß die Kirchen zu Sora wieder hergestellt werden. Ferner weil er den Neffen des Königs von Tunis, welcher um das Sacrament ber Taufe zu empfangen nach Rom reifte, gefangen hält und ihm nicht erlaubt zu kommen. Ferner weil er den Betrus Saracenus, einen römischen Bürger, welcher im Auftrage bes Rönigs von Anglien zum apostolischen Stuhl tam, ergriff und im Gefängniß festhält. Ferner weil er die Rirchenauter befett hat, indem er dadurch gegen seinen Gid, wodurch er der Kirche verpflichtet ift, leichtfertig handelt. Ferner weil er die Besitzungen gewisser Ebelen im Königreiche, welche die Rirche inne hatte, in seine Sande brachte und verwüftete. Ferner weil er gewiffe Rathedralfirchen faft aller Güter beraubte. Ferner weil viele Kathedralen und andere Kirchen und Klöster im Königreiche in Folge unbilliger Nachforschung fast aller Güter beraubt find. Desgleichen weil den Templern und Hospitalitern die ihnen im Königreiche entrissenen beweglichen und unbeweglichen Güter nicht gemäß bem Wortlaut bes Friedens vollständig zurückgegeben find. Desgleichen weil Steuern und Abgaben, entgegen ber Friedensbestimmung, von ben Kirchen und Rlöstern im Königreiche durch ihn erpreßt Desgleichen weil im Königreiche die Pralaten ber merben. Rirche und die Aebte ber Ciftercienser und anderer Orden gezwungen werben, bestimmte Gelbsummen monatlich zur Erbauung neuer Burgen zu geben. Desgleichen weil gegen ben Wortlaut des Friedens diejenigen, welche der Kirche anhingen, nach Wegnahme aller ihrer Güter gezwungen werden, gleichsam als Verbannte im Auslande zu leben, nachdem ihre Frauen und Rinder gefangen genommen find. Desgleichen weil er felbft die Rettung des heiligen Landes und die Wiedergewinnung des

römischen Raiserreiches 1 verhindert hat. Alle aber, welche ihm burch den Eid der Treue verpflichtet sind, erklären wir von der Innehaltung des Eides für losgesprochen, indem wir aufs Strengste verbieten, ihm die Treue zu halten, so lange er noch in der Fessel der Excommunitation verstrickt ift. ber Unterdrückungen aber und anderer Beläftigungen bes Abels, ber Armen, Baifen, Bittwen und anderer im Königreich, in Betreff welcher ebenderselbe Friderich nach den Bestimmungen der Kirche sich zu richten beschworen hat, beabsichtigen wir ihn selbst zu mahnen, und wir werden bei diesem Borhaben wills Gott fo verfahren, wie verfahren werden muß. Ferner für alles und jedes einzelne oben gefagte, hinfichtlich beffen genannter Friberich von uns fleißig und oft erinnert wurde, aber nicht gehorchen wollte, verstricken wir ebenbenfelben Friberich mit ber Fessel ber Ercommunitation und des Bannes. Schließlich, weil ebenderselbe Friderich hinsichtlich vieler seiner Thaten — da ja auch Glaubwürdige laut erklären, und zwar über den ganzen Erdfreis, daß er hinfichtlich des tatholischen Glaubens irrige Anschauungen bege — schwer beschuldigt ift, so werden wir mit Gottes Bulfe ju feiner Beit und am rechten Orte fo berfahren, wie es die Rechtsordnung erfordern wird".

Als der Kaiser von solcher That Kenntniß erhielt, schmerzte es ihn sehr und er schrieb an die Cardinäle: "Friderich, von Gottes Inaden Kaiser der Kömer und allezeit Mehrer des Reiches, König von Jerusalem und Sicilien, allen Cardinälen der heiligen Kömischen Kirche, seinen geliebten Freunden, Gruß und Versicherung aufrichtiger Liebe. Da Christus das Haupt der Kirche ist und er in dem Ramen des Petrus seine Kirche auf den Fels (petra) gegründet hat, hat er Euch zu Nachfolzgern der Apostel eingesetzt, damit, während Petrus sür alle dient<sup>2</sup>, Ihr, die Ihr als die Leuchten der Kirche auf den

<sup>1)</sup> D. h. bes griechifchen. 28. - 2) Umfcreibung für: Rnecht ber Anechte Gottes?

Berg, nicht unter ben Scheffel geftellt feib, in Bahrheit allen, welche im Hause bes Herrn weilen, durch die Wirkung der guten Werke leuchtet, und damit Ihr nicht dabin ftrebt, Guch bem öffentlichen Gerede ber Welt und bem allgemeinen Ge= wiffen der Wahrheit zu entziehen, da Guch in Bezug auf alles einzelne, mas der Borfipende auf dem Stuhle Betri zu beftimmen ober zu verkündigen beschlossen hat, eine gleichmäßige Betheiligung zugelaffen ift, wenn Guch nicht ber vorausgeschaute Buftand ber kirchlichen Lehre und ber aufflammenbe Gifer, allgemeines Aergerniß zu vermeiden, hinfichtlich ber Butunft zur Vorsicht mahnt. Denn wer sollte fich nicht wundern und ftugen, wenn der allgemeine auf dem Throne figende — und o daß ich fagen könnte gerechte — Richter, während boch die Rirche mit ber Schaar so vieler ehrwürdiger Bater verfehen ift, unüberlegt vorgehen will, oder wenn er durch seine Leidenschaften sich erhitzend beabsichtigt, gegen den Römischen Fürften, ber als Bogt ber Kirche wegen ber Predigt bes Evangeliums eingesetzt ift, aus hinneigung zu den Longobardischen Rebellen bas geiftliche Schwert zu ergreifen, wenn man fagen barf, auf nicht rechtmäßige Beise: ba im übrigen alles, mas 1 von den vorgetragenen Rlagen ber Kirchen, welche Rlageobjecte genannt werden, weil fie wie Arten von der Gattung durch Individuen abgeleitet werden, er uns vorwirft, entweder Abhilfe schon em= pfangen hat, ober in fürzester Beit nach wohl überlegter Borforge unseres Rathes, wie ja auch der Befehl schon ergangen ift, in schuldiger und gebührender Beise finden wird. Denn fiehe! die offenen Briefe der Brälaten 2, welche der apostolische Befehl mit ber Mahnung beauftragt hat, gemähren einen beutlichen

<sup>9)</sup> Die hier im Text folgenden Worte dampna passorum find nur fehlerhafte Bieberholung ber gleich barauf an richtiger Stelle fiehenden Worte. 283.



Die unverständliche Lesart quaerit quid ist nach der schon von Lappenberg aus anderen Exemplaren angeführten Lesung in quidquid zu verbessern und obiciat zu ergänzen, und so find noch mehrere nothwendige Aenderungen schon von Lappenberg angedeutet. B.

Beweis, und unfer vorhergehender Erlaß über die Berufung der Brälaten, welche Schäden erlitten haben, und über die ben Pralaten zu leiftenbe völlige Genugthuung, welche burch ein Schreiben bes ehrwürdigen Erzbischofs von Meffana unserem hierzu bestimmten Anwalt mitgetheilt ift 1, ift ein leuchtenbes Beugniß für die Wahrheit. Daher empfinden wir es nicht mit Unrecht schmerzlich, wenn der apostolische Bater beabsichtigt, uns fo schwer zu beleidigen, daß gegen einen so festen und beständigen Mann eine so schreiende Ungerechtigkeit begangen wird; und wenn wir es auch geduldig ertragen wollten, so giebt es boch die Ungeheuerlichkeit der Sache nicht zu, da ja die Gewaltthat uns zu Wiedervergeltung antreibt, wie sie die Kaiser zu üben pflegen. Aber mährend wir die Ungebuld des Borgehenden in Erwägung ziehen und die schwierige Lage des Bertheibigers in das Auge fassen, so würden wir, wenn es erlaubt mare, von gleichem Standpunkt aus als Privatmann diejenige Rache auszuüben, welche bei dem Manne, durch welchen Aergerniß fommt, ober bei feinen Blutsgenoffen eine völlige Ausgleichung herbeiführen könnte, es für erträglicher erachten, daß die versuchte Kräntung unseres Herrschersiges auf ihn selbst und die Seinigen zurück fiele. Aber da weber er felbst noch die ganze Nachkommenschaft, die deswegen zu leiden haben murbe, fo bedeutend find, daß die Spite des Reiches fich um die Rache an ihnen bemühen müßte, und da das Anfeben des Stuhles und die Anzahl so vieler ehrwürdiger Brüber ihm die Bügel der Tollfühnheit lockert und ihn in seiner angenommenen Sartnädigkeit zu unterftüten scheint, so ängstigt uns im tiefften Bergen die Besorgniß, daß es uns nöthig sein wird, mährend wir beabsichtigen, uns gegen ben Berfolger zu vertheibigen, strenger gegen die Widersacher vorzugehen, unbeschadet natürlich in allem der Beiligkeit der Kirche, welche

<sup>1)</sup> Berichtigt nach ben anderen Texten. 28.

wir mit heiligem Eifer und schuldiger Ehrerbietung mit Leib und Seele verehren. Deshalb bitten wir Eure ehrwürdige Gemeinschaft in eindringlichster Weise, daß Ihr die Erregungen des Papstes, welche die Welt aus klar in die Augen springenden Gründen nicht für berechtigt, sondern für eigenwillig hält, mit wohl überlegter Bescheidenheit zu sesseln sucht, indem Ihr für die allgemeine Lage und vorzüglich für die Ruhe der Geister vor Aergernissen sorget. Denn odwohl wir uns zum Heile und zur Ehre von Euch allen gern verbunden fühlen, so werden wir doch nicht gleichmüthig über die Widerwärtigkeit der Beleidigungen hinwegsehen können, so daß es uns nicht, wenn wir auch sein Beginnen nicht hindern konnten, erlaubter Weise so gestattet sein sollte, Beleidigungen, welche wir nicht ungeschehen zu machen vermögen, durch Beleidigungen zu erwidern. Gegeben zu Vadua".

Nicht weniger forberte ber Papft die Erzbischöfe und Bischöfe auf, daß sie den Kaiser für gebannt erklären sollten. Aber die Bischöfe Theutoniens baten, daß dieses nicht geschähe. Der Kaiser bekämpste die Lombarden tapser, und weiter vorrückend eroberte er sehr viele Städte des Papstes dis nach Viterbium. Graf Adolf von Scowendurg trat ein bei den Minderbrüdern in Hamborg am Tage des Ppolitus?, einem Sabbat, mit Hinterlassung von Knaben, Johannes, Gerardus und Luder, denen er als Vormund seinen Schwiesgerschn Abel, Herzog von Dacien, gab. Dessen Bruder Ericus. Rönig von Dacien, der jüngere, heirathete die Tochter des Herzogs Albert von Anehalt am Tage des Dyonisius. An ebendemselben Tage sührte Hermann, Sohn der heiligen Elizabeth, Elena heim, die Tochter des Herzogs

<sup>1)</sup> Biterbo. — 2) Am 13. Auguft.

<sup>3)</sup> Johann I, Gerhard I und Luber, dieser wurde Mönch.

<sup>4)</sup> Erich IV. — 5) Jutta.

<sup>6)</sup> Am 9. October. — 7) Hermann II, 1227—1242.

Otto von Brunswich. Die Kirche in Selcinge wurde vom Blitz getroffen und brannte aus von der Spitze bis auf die unteren Theile. Fridrich, Bischof von Zwerin, starb; an seine Stelle wird Thiderich , Propst ebenderselben Kirche, am Tage des Eustachius vorgeschlagen.

1240. Der Papst forberte die Erzbischöse und Bischöse auf zur Verkündigung der Excommunikation des Kaisers, aber er hatte außer in Francien und Dacien wenig Ersolg. Die Erzbischöse und Vischöse schrieben dem Papst wieder, ihn bittend, er solle, um ein Aergerniß der Kirche zu vermeiden, an einen Frieden zwischen sich und dem Kaiserthum denken. Aber der Papst suchte dem Kaiser alle nur möglichen Gegner zu erwecken, indem er das Kreuz gegen alle predigen ließ, welche den apostolischen Stuhl anseindeten.

Der Zweriner Propst, welcher dort zum Bischof vorge= schlagen war, fandte ben Magifter Elger von hamburg und Sibodo von Zwerin, Domherren, an den römischen Sof, und biese kehrten von dem Bapfte mit biesem Briefe gurudt. "Gregor Bifchof, Knecht ber Knechte Gottes, ben ehrwürdigen Brübern, bem Erzbischofe und bem Bischof von Berben, Gruß und apostolischen Segen. Bon Seiten unserer geliebten Sohne, bes Dekans und des Capitels zu Zwerin ift bor uns berichtet, daß fie, als ebendieselbe Kirche bes Troftes ihres bifchöflichen Hirten beraubt war, fich an einem Orte versammelten, um über bie Einsetzung bes fünftigen Oberhirten zu verhandeln, und daß gleichsam durch göttliche Eingebung alle mit einmüthigem Berlangen und einträchtigem Willen ihre Bunfche auf unseren geliebten Sohn, Propft berfelben Kirche, gerichtet haben, einen Mann, wie fie verfichern, mit Wiffenschaft begabt, in ber firchlichen Bucht wohl unterrichtet und hervorragend durch die Ehrbarteit seiner Sitten, durch beffen Gifer fich besagte Rirche, die

<sup>1)</sup> Selfingen im Amte Beben. — 2) 1240—1247.

in der Mitte eines schlechten und verkehrten Boltes gelegen ift, wie man glaube, von ben Drangsalen und Röthen wieder erholen könnte, indem die Stimmen sowohl der Beiftlichkeit als des Bolkes fich auf ebendenfelben vereinigten. Aber da man erkannte, daß an feiner Geburt ein Makel hafte, indem er von einem ehelosen Ritter mit einer ehelosen Mutter er= zeugt war, so schritten fie nicht zu seiner Babl, sondern nah= men vielmehr zu uns ihre Auflucht, und baten uns bemüthig. somohl schriftlich als auch durch unsere geliebten Sohne, Die Domherrn Magister Elger von Hamburg und Sibodo von 3merin, ihre Abgefandten, umfichtige und verftändige Leute, welche bei uns die Bestätigung des Erwählten emfig betrieben haben, daß wir in Erwägung des Nutens und ber Noth ber obenerwähnten Kirche dem besagten Mangel abhelfen und ihnen benselben als Bater und Hirten ihrer Seelen bewilligen möch= ten, nachdem Eure und so vieler anderen sowohl Bralaten als Capitel und Ebelen Briefe uns zugeftellt find, welche ihn binfichtlich ber vorhin erwähnten Gigenschaften als empfohlen erscheinen laffen. Indem wir daher Eurer Umficht volles Vertrauen im Berren entgegen bringen, befehlen wir Gurer Brüderlichkeit durch dieses apostolische Schreiben, daß Ihr hinfichtlich ber Art und Beise bes Borfchlages, ber Bemühungen der Vorschlagenden und der Verdienste des Vorgeschlagenen die Wahrheit forgfältig erforschet, und wenn Ihr anders findet, daß die Borschlagshandlung selbst ordnungsmäßig inbezug auf eine geeignete Person vor sich gegangen, daß Ihr ihm aus apostolischer Vollmacht hinsichtlich dieses Mangels Difpens ertheilet, ihn ebenberfelben Kirche zum Bischof und Birten vorsetzet und ihm von den Untergebenen ber 3meriner Rirche Gehorfam und schuldige Chrerbietung geloben laffet, indem Ihr die etwaigen Widerstrebenden und Widersacher durch die kirchliche Censur ohne Zulassung einer Berufung bandiget.

Im anderen Falle laffet für die genannte Kirche durch canonische Wahl einen tauglichen Mann wählen. Gegeben im Lateran den 20. Mai im vierzehnten Jahre unseres Papstthums".

Der Erzbischof von Bremen und der Bischof von Berden kommen nach Empfang dieses Schreibens in der Behausung der Minderbrüder in Stadium, nachdem hierzu der Bischof von Lubeke, Johannes, entboten war, zusammen, und dort wird der Propst an einem und demselben Tage, nämlich am 29. Juli, echtgeboren erklärt, geprüft, bestätigt und zum Bischof geweiht.

Abt Albert von Stadium begab fich unter die Minderbrüder in Stadium am 20. August, an einem Montage. Ihm folgte Thiderich. Mönch von Rarstede 1. Abt Albert nämlich erwog öfters in ber Regel bes feligen Benedictus, welche er gefagt wird. daß bekannt hatte, dieselbe Stelle, an der derjenige, welcher bieselbe zu befolgen gehalten ift und fie nicht befolgt hat, wiffen folle, er fei von Gott ver= dammt, welchen er verspottet. Er hatte fich zum römi= ichen Stuhl begeben im elften Jahre bes Papftes Gregor, nämlich im Jahre bes Herrn 1236, den Bapft bittend, er moge biesen Ort in eine Niederlassung des Cistercienser= ordens verwandeln, damit so die dort lebenden Brüder unter der Beobachtung der heiligen Regel den jüngsten Tag und die Ankunft des geftrengen Richters ohne die schwerste Gefahr für das Beil ihrer Seelen erwarten könnten. Der Bapft er= hörte seine Bitte und gab ihm solchen Brief: "Gregorius Bischof, Knecht ber Anechte Gottes, bem ehrwürdigen Bruber, Erzbischof von Bremen, und unseren geliebten Söhnen, bem Dekan und Johannes von Beversat, Domherren zu Bremen, Gruß und apostolischen Segen. Die Wünsche ber Frommen, an benen fich die Frucht des ewigen Lebens erkennen läßt,

<sup>1)</sup> Raftebe im Olbenburgischen.

müffen wir mit um fo bereitwilligerem Gifer zum Biel zu führen suchen, als uns zur Ausführung folder Dinge eine ganz besondere Sorgfalt innewohnen muß. Daber kommt es, baß wir, ba bas Rlofter ber heiligen Maria in Stadium bom Orben bes heiligen Benedict in der Bremer Diocese, wie wir erfahren haben, in Folge ber Sünden soweit gekommen ift, daß ebendaselbst in augenscheinlicher Weise das Beil der Seelen nicht ohne Beleidigung des göttlichen Namens vernachlässigt wird, auf Bitten bes Abtes beffelben Klofters heilfame Abhülfe zu treffen wünschen, und wir befehlen daher Eurem Scharffinn burch biefes apostolische Schreiben, daß Ihr basfelbe, wenn es sich burch seine eigene Orbensregel in heilfamer Weise nicht reformiren läßt, Gott vor Augen habend, burch ben Ciftercienserorben zu reformiren Sorge traget, indem Ihr Diejenigen von ben Mönchen, welche vielleicht die Gnade Diefer Besserung zurückweisen und das Cisterciensergewand anzulegen sich weigern, in andere Niederlassungen ihres Ordens bringt, und die Widersacher durch die kirchliche Censur ohne Zulaffung einer Berufung bändigt. Wenn Ihr nicht alle bei der Ausführung zugegen fein könnt, fo wirft Du, Bruder Erzbischof, mit einem bon benfelben dies ausführen. Gegeben zu Biterbium am 6. Mai im 11. Jahre unseres Papftthums."

An dieser Sache betheiligte sich der Erzbischof von Ansang an, und der Abt begab sich an den römischen Hof nach seinem Willen und Gutheißen; auch versprach er ihm zur Durchsührung ebenderselben Sache seinen treuen Rath und seste Hülse. Daher berief er am Tage der Maria Magdalena i den Abt und ganzen Convent nach seiner Capelle in Stadium mit seinem Gehülsen in dieser Angelegenheit, Gernandus, Dekan am Dome in Bremen, und zeigte ihnen das päpstliche Schreiben, indem er dies hinzusügte: sie sollten sich bestreben, in ihrem Orden

<sup>1)</sup> Am 22. Juli.

sich zu reformiren, sonft wurde er gegen sie ben apostolischen Befehl ausführen. Zwei von den Minderbrüdern, nämlich Bruder Eilbert von Danneberch und Bruder Heinrich von Halverstad, und Johannes, Mönch von Rarftede, welcher sich auch später unter die Minderbrüder begab, wohnten diefer Handlung bei. Der Abt wartete die Bollendung diefer Durch= führung von diesem Tage an mehr als drei Jahre lang ab, und indem er öfters ben Erzbischof mahnend erinnert und sehr oft den Dekan, fieht er, daß nichts gebeffert wird, sondern daß vielmehr Aufregung entftand und Gefahr für die Seelen; er ftand baber von seiner Borstellung ab und verzweifelte baran, daß fein Borfat durchgeführt werben konnte. So murbe also dieses Geschäft ohne Ergebnis beendigt. Der Abt aber erfennend, daß er ohne Erfolg sich abgemüht habe, trat zur obengemelbeten Zeit, nämlich im Jahre ber Gnabe 1240, bei ben Minderbrüdern ein. Wenn aber in dem genannten Rlofter nach dem Worte des Herrn Papftes nicht ohne Beleibi= gung bes göttlichen Namens das Heil der Seelen vernachlässigt wird, so mögen diejenigen, welche vom apostolischen Stuhle ben Auftrag zu dieser Reformation empfingen, seben, mas sie am Tage bes Berichts bem Schöpfer antworten mögen.

Papst Gregor sorberte aus Furcht vor den Übergriffen des Kaisers gegen die Kirche die Fürsten zur Wahl eines anderen auf, aber er hatte keinen Erfolg, weil einige Fürsten ihm wieder schrieben: "Es sei nicht seine Rechtsbesugnis, einen neuen Kaiser einzusehen, sondern nur den von den Fürsten gewählten zu krönen." Denn die Wahl steht, wie bekannt ist, bei ihnen. Nach der Borberathung der Fürsten und mit deren Zustimmung wählen den Kaiser der Trierer, Mainzer und Cölner. Der Trierer nämlich, obwohl er nicht zu Alemannien gehört, wählt auf Grund des Alters der Stadt: weil ebendieselbe Stadt vom Sohne des Rinus, welchen Semiramis, seine Stiesmutter, von

ihm Ungebührliches verlangend, aus Babylon vertrieb, während der Patriarch Abraham drei Jahre alt war, erbaut wurde, und auch von der Zeit des Apostels Petrus ab im katholischen Glauben gesestigt ist. Der Pfalzgraf wählt, weil er Truchseh, der Herzog von Saxonia, weil er Marschall, und der Marksgraf von Brandenburg, weil er Kämmerer ist. Der König von Boemia, welcher Schenk ist, wählt nicht, weil er kein Teutone ist.

In ebendemselben Jahre begannen schreckliche Gerüchte von barbarischen Völkern, welche Tartaren genannt werden, sich mehr und mehr zu verbreiten, welche in ungezählter Menge und mit starkem Arm Rucia, Polonia und sehr viele andere Reiche durchziehend keinen verschonten, sondern alle, welche sie erzeichen konnten, jedweden Vekenntnisses, Geschlechtes und Alters mit sehr großer Grausamkeit tödteten. Auß unverhofsteste kamen sie nach Ungarien und nachdem eine sehr große Niederzmehelung von Menschen stattgefunden hatte, vertrieben sie den König<sup>2</sup>, dessen Bruder<sup>3</sup> in der Schlacht<sup>4</sup> getödtet war, aus seinem Reiche nach Gräcien.

1241. Der Kaiser besetzte alle Wege nach Kom mit seinen Anhängern; diejenigen aber, die zur römischen Eurie gingen, hielt er, wenn sie ergriffen wurden, öfters fest und richtete sie übel zu. Den Gesandten in Anglia, Otto<sup>5</sup>, und den in Francia, den Bischof von Präneste<sup>6</sup>, seinem Gesübde nach Cistercienser, welche von Janua iber das Meer nach Kom zurücksehren wollten, nahm er mit unendlich vielem Gelde gesangen und mit sehr glücklichem Ersolge sing er ungefähr 4000 Januenser

<sup>1)</sup> Bgl. Maurenbrecher a. a. D. S. 233.

<sup>2)</sup> Bela IV. - 8) Roloman.

<sup>4)</sup> Am 12. Marg 1241 auf der Beibe von Mobi am Sajo Rluß.

<sup>5)</sup> Carbinalbialon von S. Ricolaus in carcere Tulliano, seit 1237 als papsilider Legat in England.

<sup>6)</sup> Jalob, Cardinalbifchof bon Praneste seit 1239 als papftlicher Legat in Frant-reich. — 7) Genua.

und versenkte drei Galeeren bei diesem Zusammentreffen mit Besatzung und Belastung. Er sing zweiundzwanzig Galeeren, sehr viele Prälaten und unzählige Geistliche, ebenso Gesandte mehr als hundert.

Die Tartaren erfüllten mit so großer Furcht die Bergen ber Menschen, daß die Menschen in verschiedenen Orten und Brovingen auf Beranlaffung ber Bischöfe bas Beichen bes Preuzes gegen sie annahmen. Endlich bewilligte der Bavit auf Andringen des Königs von Ungarien, des Herzogs' von Auftrien und bes herrn von Carintien's gegen fie den für bas Land von Jerusalem gegebenen Ablaß. Der König von Dacia, Walbemar, ftarb am Grünndonnerstage, nämlich am 28. März. Ihm folgte Grich, fein Sohn. Bapft Gregor ftarb am 21. August und zwei wurden gewählt, nämlich Romanus bon Porto und Godefrid von Sabina 4. Beide traten zurud und wiederum erwählten die Cardinale einen, aber nicht aus ihrem Collegium. Aber als die Römer fragten, wer es wäre, wollten sie seinen Namen nicht nennen. Abel, Berzog von Jutien, entsagte in Samborch ber Bormundschaft über bie Anaben bes Brubers Abolf, beffen Tochter, mit Ramen Mathilbe, welche hernach ben Herzog von Suecia beirathete, er zur Frau hatte, an dem Tage Willehads 6, in Gegenwart des Erzbischofs Gerard von Bremen, welcher sich damals auch befonders dafür verwandte, daß Herzog Abel den Grafen Gun= zelin von Zwerin wieder in seine Bunft aufnehme, beffen Todfeind er früher gewesen war, weil sein Bater den König ge= fangen genommen hatte. Aber ebenderfelbe Gunzelin vergaß diese ihm erwiesene Gunft des Herzogs in schmählicher Beise, weil er fich später nicht scheute mit bem König von Dacien,

<sup>1)</sup> Am 3. Mai füboftlich von Elba zwischen ben Inseln Monte Chrifto und Siglio.

<sup>2)</sup> Friedrich ber Streitbare. — 3) Bernhard von Rärnthen.

<sup>4)</sup> Coelestin IV. — 5) 1261 Birger Jarl. — 6) Am 8. Nov.

welcher ben Herzog in gottloser Weise unterdrücken wollte, bensselben Herzog und bessen Schwiegervater Johannes, Grasen von Holzatia, soviel er konnte, zu bekämpsen. Graf Johannes, Sohn des Bruders Abolf, wurde am 10. November in Hamsborch unter sehr großem Frohlocken der Geistlichkeit und des Bolkes empfangen; ihm wurde auch zu ebenderselben Zeit die Tochter des Herzogs von Saxonien<sup>1</sup>, welche noch sehr jung war, zur Gemahlin versprochen.

Eine Sonnenfinsterniß in der Octave des Michahel, nämlich am 6. October, am Sonntage kurz nach Mittag, so daß
die Sterne erschienen und die Sonne sich vollskändig unsern Blicken entzogen hatte. Und so groß war die Klarheit des Himmels, daß keine Wolke sich in der Luft zeigte. Papst Celestin folgte auf Gregor, vorher Jufrid genannt, und saß vierzehn Tage.

1242. Und während zweier Jahre war der päpftliche Stuhl unbesetzt, da die Cardinäle unter sich uneinig waren und einige Rom nicht zu betreten wagten. Daher kam es, daß sie sich gegenseitig öfter zur Wahl beriefen, und daß sie auch selbst sowohl unter sich als auch von anderen viele Widersprüche und Ungebührlichkeiten ertrugen.

1243. Der Kaiser ruhte nicht in seinem Vorhaben, sondern warb für seine Partei alle, welche er konnte; und sehr viele standen zu ihm, sehr viele auch gegen ihn aus verschiedenen Ansichten, sodaß einige ihn nicht nur einen Gebannten, sondern auch einen Keher nannten. In ebendemselben Jahre schiekte Bederich, Graf in Beltiz, dem Abt von St. Maria in Stabium, Thiderich, seiner Kirche und seinem Convente herrliche Reliquien, nämlich Blut Jesu Christi, in einem kleinen kristallenen Gefäß, welches der Herr Abt auf zwei Kristalle, in



<sup>1)</sup> Elisabeth, Tochter Albrechts I.

<sup>2)</sup> Belgig.

benen sein Vorgänger mehrere Reliquien vorher aufgestellt hatte, in ehrenvoller Beife ftellte, indem er dort ein kleines Rreug anhing, in welchem Holz des Herrn befindlich ift. In einem anderen fleinen friftallenen, aber genügend großen Befag etwas von der Dornenkrone des Herrn, von dem Ragel, womit der Berr ans Rreuz gefestigt murbe, bon ber Beigel bes Berrn, von der Milch der seligen Jungfrau. In einer Tafel von der Größe einer Sanbfläche herrliche fünfzehn Stüdchen bes Apostels Andreas, Johannes des Täufers, des Apostels Baulus, von bem Grabe des Herrn, von dem Gürtel der heiligen Jungfrau Maria, besgleichen von ihrem Grabe, des ersten Blutzeugen Stephan, des Apostels Thomas, des Märthrers Georgius, Bantaleons, ber Jungfrau Margareta, bes Bischofs und Märtyrers Blafius, Martha der Wirthin des Herrn, des Propheten Daniel, bes Märthrers Bachus. Und ebendaffelbe Behältnis ift auf ber Seite ber barin unbedect befestigten Reliquien von Gold und auf der anderen von Silber. Gleichfalls unter einem freisrunden Rriftall und in vergoldetem Silber und mit vier koftbaren Steinen besett, Stude vom Kreuz bes Herrn, vom Saar ber feligen Jungfrau, vom Saar bes feligen Evangeliften Johannes, bom Haupte Johannes bes Täufers, des erften Blutzeugen Stephan und der Maria Magdalena. aber vorgenannter Graf biese Reliquien unter bem Zeugnisse Rudchers, Bischofs von Brandenburg, und S. Abts von Sichem, und auch unter bem Zeugnisse seines Schreibens, in welchem er berficherte, bag er diefelben bon bem Bifchof bon Caph, welches einst Joppen genannt wurde, unter großen Anstrengungen und mit vielen Bitten erlangt und mit fich aus ben überseeischen Ländern gebracht habe; und er schickte dieselben durch den Mönch Otto von Bederkesa, welcher auch, wie bekannt ist, diese ganze Angelegenheit von Anfang an gefördert hat. Aber diese ruhm= würdigsten Reliquien wurden an Maria Simmelfahrt unter großem Jubel ber Geiftlichkeit und bes Bolkes in Stadium eingeholt.

1244. Senobalbus ward zum Papst gewählt und Innocenz genannt. Bruder Adolf, weiland Graf von Holzatia,
begab sich zum apostolischen Stuhl behufs Erlangung der Dispensation, weil er die Weihen mit heißestem Verlangen ersehnte,
und bei seiner Kückehr brachte er den ihm reichlich ertheilten
Dispens mit solgendem Schreiben mit:

"Allen benjenigen, welche gegenwärtiges Schreiben sehen werden, Bruder Reynard und Bruder Gherard, Pönitentiarier des Herrn Papstes, Gruß im Herrn. Wisset, daß wir nach Anhörung der Beichte des Bruders Abolf, aus dem Orden der Minderbrüder, des Trägers dieses, demselben in allen Punkten, welche er vor den apostolischen Stuhl bringen zu müssen geglaubt hat, und in ähnlichen und geringfügigeren, wenn er sie vergessen hat, auf besondern Besehl unseres ehrwürdigen Vaters Otto, Carbinaldiacons des heiligen Nicolaus im Tullianischen Gefängnis, welchem der Herr Papst hier vollständige Gewalt gegeben hat, die Wohlthat der Absolution ertheilt und ihm Dispensation gegeben haben, auf daß er zu allen heiligen Graden zugelassen werden könne, nachdem ihm eine heilsame Buße auferlegt war. Gegeben im Lateran am 22. April, im ersten Jahre des Papststhums des Herrn Innocenz IV."

Und ebenderselbe Bruder Adolf, welcher als Subdiacon zurücklehrte, wurde vom Bischof Johannes, dem Magister des Predigerordens, zum Diacon, und von Johannes, Bischof von Lubeke, während der Adventszeit am 20. December zum Presbyter geweißt; er seierte auch am Sonntage, wo man Omnis

<sup>1)</sup> Innocens IV wurde am 25. Juni 1248 gewählt.

<sup>2)</sup> Als ein Mann, der Blut im Rriege vergoffen, bedurfte er der papftlichen Dispensation jur Erlangung ber geiftlichen Burben.

<sup>3)</sup> Der Papft felbst hatte ihn mit eigener Sand zum Subbiatonus geweiht.

terra fingt, <sup>1</sup> die erste Messe in Zwentina, einem sehr einsamen und als Eremitensitz der Minderbrüder benutzten Ort, und in Hamborch, wo er Graf gewesen war, seierte er in den 40 Tagen am Tage des heiligen Gregor<sup>2</sup> bei den Minderbrüdern.<sup>3</sup>

1245. Der Papft kam nach Lugdunum in Burgundia, welches der erfte Sit in Gallien ift, feierte baselbst nach dem Feste bes heiligen Johannis des Täufers ein Concil und berlangte den fünften Theil der Einkunfte von den Kirchen. Der Raifer sandte für sich Boten, unter benen sich ein gewiffer Thadeus, b ein Rechtsgelehrter, befand, welcher für ihn in fo gewandter Beise sprach, daß er sich das Gehör und die Gunft vieler erwarb. Nichtsbestoweniger bannte aber ber Papft an dem Tage des Jacobus, am Dienstage, welcher der dritte Tag des Concils war, den Kaiser. Der Papst sandte durch ganz Deutschland ben geiftlichen Fürften einen Trauerbrief, worin er weinend beflagte, daß bon einem gemiffen Saracenischen Bolte, welches er das Volk der Choresminen 7 nannte, das Grab des Herrn ftark beschädigt fei, jo daß fehr viele, ja fast alle, welche biefen Brief hörten, zur Erkenntnis tamen, daß bas verehrungs= würdige Grabmal des Herrn von Grund aus zerstört und ver= nichtet und ber heilige Plat ichon bem Erdboben gleich gemacht worden sei. Und er befahl in ebendemselben Briefe die Gläubigen aufzufordern, daß sie sich mit dem Zeichen des Kreuzes gegen bieselben schmucken follten. Mehrere Bischöfe Teutoniens gingen nicht zum Concil. Es fagten auch einige, baß zu ebenderselben Zeit von den Saracenen in der heiligen Stadt 11 000 Menschen getöbtet sein, und im Tempel und beim

<sup>1)</sup> Am 15. 3an. 1245. - 2) 12. März.

<sup>3)</sup> In ber bon ihm erbauten Maria-Magbalenen-Rirche.

<sup>4)</sup> Es begann am 28. Juni. — 5) Magifter Thabbaus von Sueffa.

<sup>9</sup> Die britte Sigung fand am 17. Juli ftatt.

<sup>7)</sup> Der türfijde Stamm ber Chowaresmier war burch bie Tataren verbrängt und seit 1836 in Mejopotamien aufgetreten.

Grabe des Herrn 6000. Um die himmelfahrtszeit des herrn erhob sich gegen Mittag, gleichsam im Steinbod, ein Stern, ähnlich dem Morgenstern, groß, strahlend, aber roth, und wie ein Planet hatte er zu gewissen Tagen einen bestimmten Aufgang und Untergang, und weil er roth war, so glaubten sehr viele. es ware der Mars. Jupiter war es nicht, weil er un= gefähr fünf Rahre hindurch beutlich sichtbar jett in der Rabe ber Jungfrau schweifte. Biele sagten auch, daß von ihnen, obwohl fie fich einer ftändigen Beobachtung der Sterne bingegeben hatten, niemals, soweit fie fich erinnerten, ein Stern fo gesehen worben sei. Gine Sonnenfinsternis am Tage bes Nacobus, in der ersten Stunde, am Dienstag, am 27. Mondtag, und der nächste Vollmond verschob sich so sehr, daß er auf den 12. Mondtag fiel. Aber ber ichon genannte Stern wurde nach bem Tage bes Jacobus ferner nicht mehr fo leuchtend gesehen, fondern verlor von Tag zu Tage sowohl seine Größe als seine Marheit. Der Propst von Buchestehude Olricus hatte einen gewiffen Diener Geverhardus, welcher, so oft er wollte, in den Strudel des Flusses Eschebe, so daß er nicht gesehen wurde, hinabstieg und nach langer Stunde zurückehrend große Fische, faft brei Sande groß, in jeder Sand einen und im Munde einen britten mit sich brachte. Und oft aus bem Babezimmer herausgehend fprang er ins Waffer und brachte feinem herrn Fische in die Stube zurück. Um das Michabelisfest faben einige in tiefer Nacht gegen Morgen ein fehr helles Licht, ahn= lich der Sonne, emporsteigen und zulet in der Luft erbleichen, nachdem es fich in rothe Farbe unter Annahme von Menschen= gestalten geändert hatte. Der Papst erneuerte auf dem schon genannten Concile, nemlich an dem Tage des Jacobus, gegen ben Raifer ben Bannspruch, sette ihn auf Grund eigener Machtvollkommenheit von dem Gipfel des Kaiserthums ab und verkundete biefe Absehung in der ganzen Chriftenheit, indem er

unter Androhung der Excommunikation befahl, daß niemand ihn ferner Kaiser nennen solle. Als dieser Spruch durch die Welt flog, widersprachen einige Fürsten mit vielen andern, indem sie sagten: "Dem Papste stehe es nicht zu, ihnen einen Kaiser weder zu setzen noch abzusetzen, sondern den von den Fürsten erwählten zu krönen." Inzwischen ließ der Papst diesenigen Fürsten, welche er zur Regierung des Reichs für tauglich hielt, auffordern, daß einer derselben die Last und die Mühe der Herrschaft übernehmen sollte, indem er demjenigen, welcher immer das Reich übernehme, zugleich Rath, Hülse und Gunst versprach. Endlich nahm Landgraf Heinrich, mit dem Beinamen Raspe, durch viele Bitten besiegt, die Herrschaft an.

1246. Heinrich, Landgraf von Thuringien, wird bei Herbipolis 1 am himmelfahrtstage des herrn von dem Mainzer, Cölner und gewiffen anderen Fürsten zum Könige gewählt. Und plöglich wird von dem Mainzer das Kreuz gegen alle Ungläubigen feierlich gepredigt und die ganze Versammlung ber Fürften und Bornehmen wird mit bem Zeichen bes Kreuzes geschmückt. Der neue König setzte einen Hoftag in Frankenevorde für das nächste Fest des Jacobus fest, und da ebendaselbst König Conrad ihm mit mehreren begegnete, wurde dieser in die Flucht geschlagen und viele seiner Sauptleute und Ebelen gefangen genommen3. Inzwischen begannen alle biejenigen, welche zu solchen Dingen keine rechte Neigung hatten, ebendenfelben Landgrafen "Pfaffenkönig" zu nennen. Der Papft forderte auch alle Fürsten Alemanniens durch Legaten auf, Friderich zu verlaffen, ihn für einen offenbaren Feind der Rirche zu halten und Heinrich, gleichsam bem Sohne bes Gehorsams,

<sup>1)</sup> Am 22. Mai wurde er zu Beitshochheim bei Burzburg gewählt.

<sup>2)</sup> Am 11, Juli.

s) Am 5. August burch Berrath. Siehe Schirrmacher, Kaiser Friedrich II, Bb. IV, S. 211.

anzuhängen. Auch an den Soldan i sandte der Papst Gesandte in der Absicht, ihn von der vertrauten Freundschaft mit Friderich, dem einstigen Kaiser, abzuziehen. Und der Soldan nahm das Schreiben gütig an und schrieb ihm in griechischer Sprache zurück:

"Der eigenen Verson bes Papftes, bes Ebelen, bes Großen. bes Geiftlichen, des Liebevollen, des breizehnten der Avostel. bes allgemeinen Sprechers der Chriften, welcher die Anbeter des Kreuzes aufrecht halt, des Richters des driftlichen Bolfes, des Leiters der Söhne der Taufe, des oberften Priesters der Chriften — möge Gott ihn erhalten und ihm Glück verleihen von dem mächtigsten Solban, herrschend auf den Nacken der Bölker, haltend die zwei Kräfte des Schwertes und der Feber, im Besite ber zwei hervorragenbsten Dinge, nämlich der Gelehrsamkeit und der Urtheilsfraft, dem Könige zweier Meere, bem Bezwinger bes Morgenlandes und bes Nordlandes, bem Rönige ber Lande Cappten, Sprien, Mesopotamien, Mebien, Ndumea und Ophir, dem Könige von Fabeth, Belfeth, Anob, bem Sohne des Soldans Chamel Helesmenaphat Mechimet, bes Sohnes bes Solbans Königs Holdal Jobezir, des Sohnes bes erften Niob, beffen Reich Gott liebt. Im Namen bes barmherzigen und mitleidigen Gottes. Übergeben find die Briefe bes Bapftes, bes Ebelen, bes Großen, bes Liebevollen, bes Heiligen, des dreizehnten der Apostel, des allgemeinen Sprechers ber Chriften, ber bie Anbeter bes Rreuzes aufrecht hält, des Richters der Chriften, des oberften Priefters der Söhne ber Taufe — möge Gott ihm Beistand verleihen in feinem Streben nach dem Buten, in dem Bollbringen deffelben, in dem Bunfche nach Frieden und in seiner Beharrlichkeit in

<sup>1)</sup> Malet as Saleh Cjub, Sultan von Aegypten von 1240—1249, Sohn des 1238 gestorbenen Chamel, Enkel des Malet al Adel, des Sohnes des Emir al Ejub Radsschweddin.

feinen Angelegenheiten und moge ihm Gott helfen in benjenigen Dingen, welche fich auf seine Religion und beren Gebräuche wie auch auf anderes beziehen — und wir haben von befagter Schrift fleißig Renntnis genommen und bie Abschnitte wohl verstanden, welche in berselben vorhanden find; ihr Inhalt hat hat uns gefallen und unfer Ohr freute fich beim Berlefen ber= selben. Und der Bote kam zu uns, welchen der heilige Bater geschickt hat, wir haben ihn zuvorkommend empfangen mit Ehre und Liebe, mit Ergebenheit und Ehrerbietung und haben ihn bor unfer Angeficht gerufen, indem wir uns ihm neigten. Wir haben unser Ohr seinen Worten geliehen und Glauben seinem Bericht über Chriftus geschenkt, gelobt fei berfelbe! Über biesen Christus wissen wir mehr als Ihr wisset, und wir verherrlichen ihn mehr als Ihr ihn verherrlicht. Und in Bezug auf das. was Ihr fagt, Ihr wünschet die Ruhe und den Frieden, und Ihr hattet die Macht, die Boller jum Frieden zu rufen, fo wünschen auch wir daffelbe und wollen ihm nicht entgegenfteben: und dies haben wir immer gewollt und gewünscht. Aber ber Bapft, welchen Gott erhalten möge, weiß, daß zwischen uns und dem Raifer schon lange Freundschaft und Eintracht geschloffen ift von der Zeit des Solbans unseres Baters ber, welchen Gott in feine Herrlichkeit aufnehmen moge, und auch noch jett zwischen uns und dem vorhergenannten Raifer besteht wie Ihr wift. Daher ziemt es uns nicht, etwas mit ben Chriften zu vereinbaren, wenn wir nicht vorher seinen Rath und seine Einwilligung hierin erhalten haben. Und wir haben unserm Boten, welcher fich am Hofe bes Raifers befindet, über das geschrieben, mas uns der Bote bes Papftes hinterbrachte, ihm melbend ben Inhalt und bie Borschläge Eures Abgefandten. Diefer unfer Gefandter wird vor unfer Angeficht treten und mit uns reden, und nachdem er berichtet haben wird, werden wir nach dem Inhalt der Antwort handeln und

wir werden nicht von dem abweichen, was nützlich ist und allen gefällt, so daß wir vor Gott Berdienste haben können. Dies lassen wir Euch verkündigen und das Gute wird sich mit Gottes Zulassen in Zukunst vermehren. Geschrieben ist dies am 7. Tage des Monats Macharon 1, welcher war der Mondewechsel im August. Es sagt die Glosse: Lod sei Gott allein und der Segen desselben über unsern Herrn Machamet und sein Geschlecht. Er selbst sei unser Theil."

Und dieses Schreiben hat ein gewisser Lateiner, der grieschischen Sprache kundig, da es griechisch geschrieben war, übersetzt und von Wort zu Wort nach der Reihenfolge im Briefe erörtert.

Der Herzog von Austria fiel in einem Treffen gegen den König von Ungarien und ließ das Herzogthum ohne Erben zurück. Daher wurden folgende Verse an einem gewissen Orte in Austria in Stein gemeißelt aufgefunden : "Im 1100. und dreimal dreißigsten Jahre, dazu füge 56, so wirst Du erfahren, daß ganz Austria seiner Fürsten beraubt ist, und das Land wird lernen, unter schwerem Druck zu dienen."

Johannes, Sohn des Bruders Adolf, Graf von Holtzatia, sechzehn Jahre alt, umd sein Bruder Gherard kehrten von Paris, wo sie mehr als zwei Jahre sich aufgehalten hatten, von den Ihrigen mit nicht geringer Sehnsucht erwartet, unversehrt heim und wurden in der Octave des heiligen Franziscus am Donnerstag in Hammamborch unter sehr großem Frohloden der Geistlichkeit und des Bolkes aufgenommen. Sie fanden das Land in Kriegszustand, da Erich, König von Dacien, in dasselbe

<sup>1)</sup> Am 22. ober 23. Juli.

<sup>2)</sup> Friedrich der Streitbare fiel am 15. Juni an ber Leitha burch einen Langenftich ins Auge getroffen im Kampfe gegen Bela von Ungarn.

<sup>3)</sup> Bier ichlechte Hegameter, welche auch an anderen Orten vortommen. 28.

<sup>4)</sup> Am 11. October.

mit allen, welche er zu seiner Hülfe veranlassen konnte, eins gebrochen war.

1247. Landgraf Heinrich, welcher das Reich erhalten hatte, ftarb 1. Er hatte keinen Erben, aber ber Bergog von Brabantien 2 betrat sein Land mit ftarfer Macht und bemächtigte fich unter bem Borwand ber Bormunbschaft für seine Tochter's, welche die Frau ebendesselben Landgrafen mar, sowohl des Landes und der Burgen wie auch der Oberhoheit des Landes. Graf Gunzelin und die Slaven, welche die Partei bes Königs Erich von Dacien gegen Johannes, Grafen von Holtzatia, unterstütten, kamen an dem Tage des Brictius in feindlicher Beise nach Todeslo 5, nahmen einige Ritter gefangen und tödteten von ben Soltaten fehr viele, ba fie fich tapfer vertheidigten. Auch ber König von Dacien, Erich, begann seinen Bruder, ben Bergog Abel, in seinem Serzogthum zu beläftigen, vertrieb den Christophorus, seinen Bruder, aus deffen Gebiet und nahm Kanut, ben Bergog von Blekende 6, feinen Stiefbruder, gefangen. Diefen befreieten nachher mannhaft bie Lubeker, indem fie die Burg Stekenborch, in welcher er festgehalten wurde, eroberten. Da= cien außerdem öfters ju Schiffe vermuftend, fehrten fie mit großer Beute zurück. Als der Bapft den Tod des Landgrafen Heinrich erfuhr, schickte er Betrus Capucius, Cardinaldiacon de Aureo velo, nach Teutonien; dieser berief Erzbischöfe und Bischöfe, welche er konnte, zusammen und feierte ein Concil in Colonia am Feste des heiligen Michahel. Um Donnerstag nach Michahel murde Willehelm, Bruder des Grafen von Bolland, bon einigen Bischöfen und Grafen in Ruffia 8 gum

<sup>1)</sup> Am 17. Februar auf ber Wartburg in Folge eines Blutfluffes.

<sup>3)</sup> Beinrich II, ber Großmüthige.

<sup>8)</sup> Beatrig, fie heirathete ipäter Wilhelm, Grafen von Flandern, nannte fic aber "von Gottes Gnaden, weiland römische Königin". — 4) Am 18. Robember.

<sup>5)</sup> Olbestoe. - 6) Blefingen, Proving Schwebens.

<sup>7)</sup> Stege auf ber Insel Moen. — 8) Reuß.

Römischen König zur Regierung bes Reichs gewählt. Bon ebendemselben wurde dort Johannes, Graf von Holkatia, mit bem Gürtel ber Ritterschaft geschmückt. (Rurze Zeit vorher mar bie Tochter 1 des Herzogs 2 von Sachsen Friberich, dem einstigen Raiser, als Verlobte zugeschickt worden. Mit bieser mar Otto. Sohn des Herzogs von Brunswich, vorher verlobt gewesen, aber bald barauf geftorben 3.) Am Tage ber Beiligen Bafilibes und Cirinus 4 einem Mittwoch, entstand nach Mittag, obwohl die Luft heiß und heiter mar ein plögliches Unmetter, und amischen bem Regen und Donnerschlägen fiel fehr bichter Sagel, beffen Größe noch diejenige eines Taubeneies übertraf. Bernardus, Bischof von Patherburn<sup>5</sup>, starb, ihm folgte Symon, Bruder des Berrn Bernard von Lippia, und ber Bruder ebendeffelben Symon 6, nämlich Otto, Dompropst zu Bremen, wird bem Bischof von Münfter als Nachfolger bestimmt 7. Teoderich, Bischof von Zuerin, ftarb, ihm folgte Willehelm, Propft berfelben Kirche 8.

1248. Es begannen in der Kirche des Herrn wundersliche und beklagenswerthe Ketzer aufzutauchen, welche, nachdem die Glocken geläutet waren und die Barone und Herren des Landes sich versammelt hatten, in Hallis Suevorum<sup>9</sup> an öffentslicher Stelle so predigten. Erstlich daß der Papst ein Ketzer wäre, alle Bischöse und Prälaten Symonisten und Ketzer, auch die niederen Prälaten mit den Priestern, weil sie mit Lastern und Todsünden behaftet nicht die Macht hätten, zu binden und zu lösen und weil diese alle Menschen versührten und versührt hätten. Ferner daß die Priester mit Todsünden behaftet nicht

<sup>1)</sup> Juttg. — 2) Albrecht I.

<sup>8)</sup> Bufat am Ranbe. — 4) Am 12. Juni.

<sup>5)</sup> Patheramniensis in der alteften Sanbidrift icheint ein Schreibfehler gu fein, ba fonft immer bie gewöhnliche Form gebraucht ift. 28.

<sup>6)</sup> Simon I, 1247-1277.

<sup>7)</sup> Otto II. 1248-1259.

<sup>8)</sup> Wilhelm, 1247-1249.

<sup>9)</sup> Schwäbisch Hall.

könnten das Meffopfer darbringen. Ferner daß kein Lebender, weber der Papft noch die Bischöse noch irgendwelche andere den Gottesdienst verbieten könnten, und daß diejenigen, welche ihn untersagten, Keher und Verführer wären. Und sie erslaubten in den mit dem Interdict belegten Städten Messen zu hören, was sie auf ihre Seele nahmen, und die kirchlichen Sakramente frei zu empfangen, weil sie durch deren Genuß von den Sünden befreit würden.

Ferner daß die Predigermonche und Minderbrüder die Kirche mit falschen Predigten verdürben, und daß alle Prediger und Minderbrüder, auch die Ciftercienser und alle anderen einen verderbten und ungerechten Lebenswandel führten. Ferner daß außer ihnen und ihren Anhängern keiner wäre, ber die Bahrheit sagte, und niemand, ber ben rechten Glauben in ber That bewahre; und wenn fie nicht gekommen waren, so wurde Gott fie felbst, ehe er ben Glauben und die Rirche in der Gefahr gelaffen hätte, aus ben Steinen erweckt haben1, ober andere, welche die Kirche Gottes mit rechter Lehre erleuchtet hätten. Auch predigten sie: "Bis hierher haben Eure Prediger die Wahrheit begraben und die Unwahrheit gepredigt, wir begraben die Unwahrheit und predigen die Wahrheit". Und am Schluße: "Der Ablaß, welchen wir Guch geben, ift nicht erbichtet ober ausgesonnen von dem Papfte und den Bischöfen, sondern von Gott allein und unserm Orden". Und folgendes: "Wir wagen nicht des Herrn Papstes zu gedenken, weil er ein Mann von so verkehrtem Lebenswandel und einem so schlechten Beispiel ist, daß man von ihm schweigen muß". Und schmähend fügte ebenderfelbe treulose Brediger hinzu: "Betet" sprach er, "für den Herrn Kaifer Friderich und für seinen Sohn Conrad, welche vollkommen und gerecht find". Eben-

<sup>1)</sup> Rach Lucas 3, 8. 23.

falls sagte er, daß der Papst nicht die Gewalt zu lösen und zu binden hätte, weil er nicht das apostolische Leben hätte, und daß er dies mit einer gewissen Schriftstelle belegen wolle. Diese Ketzer begünstigte und vertheidigte Conrad, der Sohn des einstigen Kassers Friderich, und glaubte, seinen Bater und sich durch solche Gisttropsen zu vertheidigen. Aber die Sache wandte sich in's Gegentheil, weil sich die katholischen Priester kühn widersetzen und die Gläubigen ermahnten, daher traten die Freien und die Dienstmannen von Conrad zurück, so daß er gleichsam als Verbannter und Flüchtling aus Swedien in Bawarien sich aushielt. Sehr große Ueberschwemmung in der Nacht vom Allerkindleintag und auf beiden Usern der Albia ertranken sehr viele Wenschen.

1249. Die Kreuzsahrer hielten die Stadt Aquisgramm in langer Belagerung eingeschlossen und krönten Willehelm², welcher weiter vorrückte und die Reichsgüter, welche er erreichen konnte, cinnahm. (Sifridus, Erzdischof von Moguntia, die festeste Säule der Kirche, stard³.) Herzog Abel kehrte zur Freundsichaft mit seinem Bruder, dem Könige von Dacien, zurück. Daher wurde der Kriegszug, welchen der Erzbischof von Bremen, Johannes, Graf von Holtzatien und deren Helser nach Dacien unternommen hatten, ohne Ergebniß ausgelöst. Kurz vorher hatte Johannes. Graf von Holtzatien, eine Burg in Todeslo erdaut. Willelm, Bischof von Zwerin stard, ihm solgte Rodols<sup>4</sup>, Dompropst daselbst. Und so lassen sich die Namen aller Bischse jener Kirche dis jetzt nach ihrer Zeitsfolge in Versform darstellen: Zum Beispiel

Berno, Brunwardus, Fridericus, Teodericus,
\_ Bilhelmus, Rodolfus.

<sup>1)</sup> Am 28, December.

<sup>2)</sup> Die Krönung beffelben hatte am 1. Robember 1248 ftattgefunden.

<sup>3)</sup> Siegfried III, ftarb am 9. Mars. Dieje Borte find am Rande sugefest.

<sup>4)</sup> Rubolf I, 1249-1262.

Innerhalb ber Octave von Mariä Himmelfahrt brach in ber Stadt Misna<sup>1</sup> eine Brücke burch die Gewalt eines Unswetters ganz zusammen, ftürzte ein und begrub eine sehr große Bollsmenge, welche sich dorthin aus Schrecken vor dem Wetter gestüchtet hatte. Der König von Francien<sup>2</sup>, welcher mit mehseren Kittern seines Reiches nach dem heiligen Lande ging, nahm um die Pfingstoctave Damiata ein; ihn soll Kaiser Friderich mit vielen Dienstleistungen unterstützt haben. Der gekrönte Willehelm hielt sich einige Zeit am Rhein auf und ging dann, da er die einem Könige genügenden Geldmittel nicht hatte, nach Hollandia zurück; und wiederum kehrte er später in die Rheingegenden zurück und unterwarf sich einige Gebiete.

1250. Ueber den König von Francien wurden klägliche Gerüchte laut, nämlich daß fein Bruber's getöbtet und er felbft gefangen ware, nachbem er eine große Menge ber Seinigen verloren hatte, und daß er sich mit sehr vielem Gelbe logge= tauft hatte. Um Dienstag nach ber Ofteroctave, nämlich am 5. April, hatte der König von Francien mit dem Soldan am Nil ein Gefecht, in welchem auf ber Seite bes Königs 160000 Christen getödtet wurden. Der König wurde gefangen genommen, gab Damiata zurud und kaufte sich selbst mit 6000 Mark frei. Außerdem waren für den König zunächst 13 volle Fäßer mit Bifantiern4 und von folder Größe angekommen, daß sechs Stiere ein Fag taum zwei Meilen weit an einem Tage ziehen konnten. Dieses ganze Geld ging auf ben Solban Als diese Gerüchte erschollen, riefen sich einige die Prophezeiung bes Abtes Joachim in die Erinnerung zurud, welcher fagte: "Es wird ber Franke überwunden werben, es

<sup>1)</sup> Meißen; nach Aug. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ludwig IX, 1226—1270.

<sup>8)</sup> Robert, Graf von Artois.

<sup>4)</sup> Byzantifche Golbmungen. 28.

wird ber Oberpriester gesangen genommen werben, es wird ber Herrscher ber Deutschen die Oberhand bekommen". Aber Bruder Alexander in der Erklärung des Apokalppse, wo er diese Prophezeiung berührt, fügt folgendes hinzu: "Aber die Kirche betet, daß das, was zum Unheil gesagt ist, zum Segen werde".

Graf Johannes ordnete mit Bulfe des Erzbischofes von Bremen und seines Obeims Symon, Bischofs von Batherburn. einen Bug gegen Dacien mit fehr großer Beeresmacht für ben August an, nachdem die Burg in Reynoldesborch 1, welche ber Rönig fehr fest machen laffen und mit tüchtigen Männern befest hatte, in ftarker Belagerung zuborberft bestürmt worden Inamischen entstanden um den Tag des Laurentius?) über ben König Erich von Dacien unheilvolle Gerüchte, indem einige sagten, ber König sei gefangen, andere, er sei tobt. Endlich murbe die Wahrheit bekannt, daß ihn, als er in Sicherheit Bürfel spielte3 in einem über bem Baffer gelegenen Hause unvermuthet Herzog Abel überfiel, sein Bruber, welcher ihn in freundschaftlicher Weise dorthin eingeladen hatte und ben Gefangenen in feindlicher Beife in ein Boot bringen ließ, welches zu diesem Zweck an jenen Ort gebracht war. wurde in die Mitte des Waffers, welches Sli4 genannt wird, gebracht und Lago<sup>5</sup>, einer von den Mächtigeren unter den Dänen, welcher bem Herzog befreundet mar, tam mit einem anderen Schiffe schnell herbei, ließ ihn enthaupten und ben Rörper, mit vielem Gifen beschwert, verfenkte er in die Tiefe jenes Gewässers. Als der König erkannte, daß der Tod un-

<sup>1)</sup> Rendsburg. - 2) Am 10. Auguft.

<sup>3) &</sup>quot;mit bem Ritter hermann" fegen bie hamburger Jahrbucher bingu. 28.

<sup>4)</sup> Schlet. Das damalige Schloß lag zwischen ber Schiffbrude über dieselbe und bem Dom.

<sup>5)</sup> Lauge Gubmunbsoen, er lebte mit einigen gleichfalls vom Rönige vertriebenen Danen in Schleswig.

vermeiblich sei, verlangte und erhielt er einen Priefter und nach abgelegter Beichte vergab er, wie man sagte, in berglicher Beise bem Senker die Unthat, und sagte im Begriffe ent= hauptet zu werden: "Mein Bruder bereitet mir, wie ich es vor Gott leider verdient habe, einen schimpflichen Tod, aber er selbst wird, wenn er sich nicht gebeffert haben wird, einen schimpflicheren finden". Jenes trug fich zu in ber Racht bes Laurentius. Nicht lange nachher wurde sein Körper mit bemfelben Gifen belaftet und mit dem noch am Salfe hängenden Ropfe von den Predigermonchen gefunden Es begruben ihn bie Predigermonche in ihrer Rirche ju Gleswich. Spater ließ sein Bruder Abel ihn ausgraben und ebendaselbst in der neuen Kirche der Ronnen begraben. Das Heer kehrte nach aufgehobener Belagerung zurud. An dem Tage Aller Beiligen1 wird Abel zum König, seine Frau Mechtildis zur Königin gefront, mahrend ihr noch fehr junger Sohn Walbemar, welchen ber Erzbischof von Colonia bei seiner Rückfehr von Rotomaque's gefangen genommen, noch in ber Gefangenschaft gehalten wurde. Raifer Friberich ftarb von bem Palormitanischen Erzbischof4 absolvirt, und wurde in Sicilien in der bereits erwähnten Rirche beigesett.

1251. König Wilhelm heirathete die Tochter Herzogs. Otto von Brunswich<sup>5</sup> und in der Hochzeitsnacht selbst, nämslich der Bekehrung des heiligen Paulus<sup>6</sup>, brannte der Palast, in welchem die Neuvermählten ruheten, in Brunswich neben dem Löwen gelegen, vollständig aus, aus Bernachlässigung des Lichtes und des Strohes. Die Königskrone verbrannte und viele kostdare Sachen. Zwei Schneider, welche in einer

<sup>1) 1.</sup> November. - 2) Rouen.

<sup>8)</sup> Am 13. December auf bem Schloffe Fiorentino.

<sup>4)</sup> Berard von Caftaca, Erzbifchof von Palermo.

<sup>5)</sup> Elifabeth. Die Sochzeit fand erft 1252 ftatt. - 6) Am 25. Januar.

Rammer beim Nähen von Aleidern saßen, sind verbrannt. Der König und die Königin entkamen mit Mühe, indem die Könisgin, als im Hause bekannter, den König heraussührte.

1252. Otto, Herzog von Luneburg starb, da er schon bereit war, an den Hof nach Frankenevorde zu gehen, welchen König Wilhelm um das Fest Johannis des Täusers oder des Jacobus für die Hürsten angesagt hatte, an dem Sonntage des Primus und Felicianus<sup>1</sup>, während der Vesper, 48 Jahre alt. Um Tage der Apostel Petrus und Paulus wurde der König der Dänen, als er die Strantfresonen<sup>2</sup> wegen ihres Uebersmuthes bändigen wollte, unvermutheten Todes von ihnen gestöbtet<sup>3</sup>.

Sein Bruber Christophorus folgte ihm im Königthume<sup>4</sup>. Lago, von dem wir vorher berichtet haben, floh mit der Königs=krone und vielem von Abel gesammelten Gelde nach Holgatia, und wurde selbst nicht lange Zeit hernach ebendaselbst getödtet<sup>5</sup>.

1253. Herzog Albert baut Horeborch wieder auf, das durch das eidliche Versprechen seines Vaters verlegend. Die Gräfin von Flandern<sup>6</sup> schickte ihm Ritterschaft zu Schiff nach Hollandia gegen den König Willelm<sup>7</sup>. Aber der König geswann den Sieg, tödtete sehr viele von ihnen, nahm unzählige gefangen und verschaffte sich dadurch vieles Geld.

1254. Zwischen bem Könige Willelm und bem Erzbischof

<sup>1)</sup> Am 9. Juni. — 2) Bgl. Wait, Schlesw. Holft. Gefch. I, S. 158, 159.

<sup>3)</sup> Er siel, von der Art eines Wagenzimmermanns, Wessel Hummer aus Belworm, getroffen am 29. Juni. Seine Leiche blied lange unbestattet liegen. Bgl. Dahlmann, Gelch. v. Dänemark I, S. 408. (Die Hamburger Jahrbücher seigen hinzu:
"Auch der Kitter Hermann von Kerkwerdere, welcher mit Lönig Erich Würfel spielte,
als dieser gesangen wurde, ist von Bauern, die er zu Erdarbeiten zwang, mit den Spaten, welche die Bauern in der Hand hatten, erschlagen." W.)

<sup>4)</sup> Chriftoph I, 1252-1259. - 5) In Riel.

<sup>6)</sup> Margareta.

<sup>7)</sup> Er hatte ihr ben Lehenseid für ben westlich ber Schelbe gelegenen Theil von Seeland verweigert.

von Colonia entstand in Nussa eine so große Streitigkeit<sup>1</sup>, daß der Cölner starkes Feuer an das Haus, in welchem der Legat<sup>2</sup> mit dem Könige sich befand, anlegen ließ und dadurch beide ersticken wollte; mit Mühe entkamen sie.

1255. Ein einflugreicher Bürger in Moguntia begann feine Mitburger aufzuforbern, jur Berftellung bes Friebens fich gegenseitig burch einen Gibschwur zu verpflichten. ftimmten ihm auch fehr viele andere Städte bei. Sie nannten ihn Baltbodo8. Die Sache fand bei den Fürften keinen Beifall, auch nicht bei ben Rittern, aber auch nicht bei ben Räubern, und besonders nicht bei benjenigen, welche ihre Sande beftanbig zum Raube bereit hatten, indem fie fagten, es mare unanständig, daß Raufleute über ehrbare Manner und Edle bie Berrichaft hatten. Die Burg Horneburch am Fluße Lu wird auf dem Boden der Hersevelder Kirche erbaut. Papft Innocentius ftarb4, ihm folgte Reinardus5. Alexander genannt. Berr Friderich bon Saselthorp ftieg aus bem Laienstand jum Beiftlichenstand empor und übertrug unter andern Berten ber Frömmigkeit bes Dorf Worthen6 mit allem feinen Bubehör ber Rirche ber heiligen Jungfrau in Stadium, indem der Abt eben beffelben Ortes, Theoderich, ihn bazu ermahnte.

1256. Wilhelm, König ber Kömer, wird von ben Frefonen, welche sich zu Medemlet' in Hollandia aufhielten, getödtet und an einem unbefannten Orte von ihnen begraben<sup>8</sup>.

<sup>1)</sup> Dieser Sat wird erst verständlich durch die Berfion der Hamburger Annalen: "Der König mit dem Legaten Betrus gab sich Mühe, daß der Cölner den Bischof Symon (von Kaderborn) lostieße. Da der Erzbischof widersprach, erhob sich solcher Lärm, daß u. s. w. B. — 2) Petrus Caputius, genannt zum Jahre 1247.

<sup>3)</sup> Arnold Balpobe, Burger und Richter ju Maing. Balpobe ift ein von bem Baltbotenamte (Gewaltbote bes Rathes) angenommener Geichlechtsname.

<sup>4)</sup> Im December 1254. — 5) Rinaldo da Conti, Bischof von Ostia und Belletri. Er war der IV. — 6) Worden bei Stade. — 7) Medemblik.

<sup>8)</sup> Fiorens, Sohn Withelms von Holland, erfuhr 1288 die Stätte, wo sein Bater begraben war — unter ber Thurichwelle eines hauses zu hoogwoud — und ließ die Leiche in der Klosterlirche zu Middelburg in genanntem Jahre beisetzen.

Gefchichtichr. b. beutich. Borg. XIII. Jahrh. 4. Bb.

Der Papst ließ das Kreuz zur Hülfe des heiligen Landes prebigen. Die Ritter von Bederekesa übersielen kühn, nachdem sie mehrere zur Hülfe gerusen hatten, die Worthsatischen Fresonen und verbrannten, als sie das erste Mal das Land betraten, sehr viele Wohnungen. Auf dem zweiten Zuge aber, nämlich am 10. September, als sie wiederum das Land betraten und sich des Sieges gleichsam sicher glaubten, kamen die Fresonen herbei, und indem sie auf die Bewassneten sast nacht einen Angriff machten, schlugen sie dieselben in eine underhosste Flucht, nachdem dort sehr viele getöbtet waren, unter diesen befanden sich einige Ebele, sehr viele Ritter, berühmte Räuber.

<sup>1)</sup> Borthfaten = Bolgeben, nordweftlich von Emben.

# Register.

**A.** Aachen (Aquisgranum) 31. 53. 108.

Abel, König v. Dänemark 81. 88. 95. 96. 105. 108. 110-112. Abraham, Patriarch 94. Absalon, Bischof v. Lund 29. Adala, Tochter d. Grafen v. Als= leben 23. Adalbert I, Erzb. v. Bremen 4. 5. Adalbert II (Albero), Erzbisch. v. Bremen 15. 18. 19. 21. Adalbert III (Albert), Erzb. von Salzburg 33. Adalward, Abt v. Stade 19. 26. 38. Adda (Athera) 30. Abeko v. Stade 19. Abelheid (Abelheidis), Abtiffin von Quedlinburg 25. Abelheid (Euprazia), Gem. Heinr. IV **5**. **6**. **2**3. Adelheid (Adelheitis), Gem. Hein= richs v. Plögkau 24. Adelheid (Adelheidis), Tocht. Udos II v. Stade 23. Abelheid (Abelheithis) v. Rheinfel=

ben 23.

Adolf I, Erzb. v. Cöln 50. 53. 58. 59. Adolf I, Graf v. Schauenburg 30. Abolf II, Graf v. Schauenburg 30. **54**. **56**. **69**. Adolf III, Gr. v. Schauenburg 71. **76. 81. 88. 95. 96. 98.** Adolf V, Graf v. Berg 61. Aegypten 45. 46. 65, s. a. Malek. Aethiopien, Aethiope 13. 46. Afrika 34. Agnes, Gem. Friedr. v. Schwaben Agnes, Schw. Wenzels v. Boehmen 83. Agnes, Gem. d. Rheinpfalzgrafen Heinrich 50. 55. 56. Agnes, Tochter berfelben 71. Ahlerstedt 8. Affon (Affaron) 49. 52. Albert, Carb. v. St. Laurentius, f. Papft Gregor VIII. Mbert I, Erzb. v. Magdeburg 72. Albert I, Bischof v. Lüttich 50. Mbert, Domherr v. Bremen, B. v. Livland 53. 54. 56. Albert Suerbeer, B. v. Livland 74. 75.

8\*

Albert v. Gleichen, Propft v. Magde= burg 82. Albert, Abt v. Stabe 76. 91-93. Albert, Abt v. Rofenfeld 76. Albert I, G. v. Anhalt 59. 72. 88. Albert I, G. v. Braunschweig 112. Albert v. Afterburg, Ofterburg 24. 25. Albert, Graf v. Dageburg 53. Albert, Pfalzgr. v. Commereichen= burg 25. Albrecht I (Albert) d. Bar 18-21. 24. 25. 33. 34. 43. Albrecht II, Markgraf v. Branden= burg 60. 61. Albrecht II v. Orlamunde, G. v. Solftein 60. 65. 69-72. Albia f. Elbe. Albigenfer 58. 70. 83. Aldenfele f. Oldenfaal. Aldo, Bater d. Berthold v. Eime 11. Alemannia f. Deutschland. Alexander II, Papft 5. Alexander III, Papft 28. 29. 31 -34. 37-39. 43.

Alheida, T. Siegfr. v. Erteneburg 25. Aliarina (Utarina), T. d. Ida v. Elsdorf 9. Alsleben (Alesleve) 23. Amelungsborn, Kloster 8. Anagni (Anagnia) 44. Anastasius IV, Papst 27. Ancona 36. 37. Angers (Andegavia) 74. Anna, Reliquien d. heiligen, 53.

Alexander IV, Bapft 113. 114.

Alexander monachus 110.

Alexandrien 61.

Anno II, Erzb. v. Cöln 5. Anjelm v. Canterbury 6. Ansver, Abt v. Rageburg 4. Antaradus, Bifchof v. 61 Antivchien 48. 54. 61. Apulien, Apuler 48. 52. 53. 58. 83. 84, f. a. Tancred. Aguilegia 35. 37. Aragonien (Arragonia) 61. Urneft v. Emmelndorf 11. Arnold (Albert), Erzb. v. Mainz 33. Arnold I, B. v. Trier 33. Arnold v. Bevern 11. Arnsberg (Arnesberghe), Grafen v. 7. Arnulf (Arnold) v. Dudenarde 68. Alfchereichen (Mecergeleve) 25. Alis j. Jefi. Aijifi 70. 74. Attila 57. Augeburg (Augusta) 16. Auftria f. Öfterreich.

B. Babylon 45. 46. 94, f. a. Fostat. Baiern (Bawaria) 7. 17. 23. 108. f. a. Beinrich, Welf, Ludwig I. Baldac f. Metta. Baldum II (Baldewin), Bifchof v. Utrecht 50. Balduin (Baldewin), Brobit v. Salberstadt 34. 38. Balduin IX (Baldwin) v. Flandern 56. Balduin der Faliche b. Flandern 66-68. Balduin v. Horechihorpe 11. Bamberg (Bomeburg, Bovenburg) 33. 34. 57.

Barbewief (Barbewich) 48. 66. Bari (Baris) 24. Beatrix, Gem. Raifer Friedrich I 38. 46. Beatrix, T. Philipps v. Hohen= ftaufen 57. 59. Beatrig, T. Heinrichs II v. Brabant 105. Bede 20. Bederekeja, Ritter von 114, f. a. Otto v. — Bederich, G. v. Belgig 96. 97. Beichlingen (Bichelinc) f. Cono v. Beirut (Baruth) 52. 2\ela IV v. Ungarn 94. 95. 104. Benedict d. Beilige, Regel des 91. Benedictinerorden 92. Benevent 39. Berard, Erzb. v. Palermo 111. Bernburg (Berneburg) 23. 59. Bernhard (Bernard) v. Clairvaux 26. 27. Bernhard IV, B. v. Paderborn 73. 106. Bernhard, Herzog v. Karnthen 95. Bernhard II zur Lippe 63. 73. 82. 106. Bernhard I v. Sachsen 22. Bernhard II v. Sachsen, Graf v. Anhalt 43. 58. 59. Berno, B. v. Schwerin 108. Berthold, Ergb. v. Bremen 38 40. Berthold, B. u. Lübed 58. 75. Berthold, Abt v. Loccum, B. v. Livland 51. 53. Berthold III v. Baringen 34. Berthold V v. Baringen 53. Berthold v. Elme 11.

Besançon (Bisungium) 29. Bethlehem 74. Bingen (Binguia) 26. 27. Binnen, Sof 10. Birger Jarl v. Schweden 95. Bliedersdorf (Blithersturpe) f. Bar= ding. Blutbann 21. Böhmen (Boemia) 18. 47. 49. 56. 60. 94, f. a. Sobieslaw I, Otto= far I. Bolto v. Barbenfleet 79. Bologna (Bononia) 35. 81. Bomeneburg (=burgh), f. Siegfried v. Bonn (Bunna) 69, f. a. Bruno IV, Erzb v. Cöln. Bornhövede (Burnhovede) 71. Borwin I v. Medlenburg 29. Bouvines 60. Brabant (Brabantia) f. Heinr. Iu. II. Brabantiner 35. Brandenburg, Bisch. f. Siegfried v. Bremen, Rutger, Markgr. f. AI= brecht d. Bar, Albrecht II. Braunschweig (Brunswich, Bruneswich, Bruniewich) 31. 34. 54. 56. 60. 63. 70. 71. 72. 76. 80. 111, f. a. Beinrich b. Löwe, Otto I. Bremen 5. 11. 13. 18. 20. 32. 37. 40. 44. 45. 48. 50. 53. **55.** 57. 62. 65. 73. 75—77. 80. 83; Erbischöfe f. Libentius I, Abalbert I, Liemar, Sumbert, Friedrich I, Adalbert II, hartwig I, Balduin I, Berthold, Sieg= fried, Sartwig II, Balbemar, Gerhard I u. II. Bremervörde (Borba) 14. 63.

Brienne (Bren) f. Johannes. Brindisi (Brundisium) 52. Bruno, B. v. Toul, f. Bapft Leo IX. Bruno III, Erzb. v. Cöln 49. 50. Bruno IV, Erzb. v. Cöln 58. Bruno, Probst v. Magdeburg 82. Brunward, B. v. Schwerin 82. 108. Burchard II (Bucco), B. v. Halber=

stadt 5.

Burchard, Dompropft v. Trier 10. Burchard II (Borchard) Graf v. Oldenburg 76.

Buris (Borius), Herz. v. Danem. 29.

Buxtehude (Buchestehude) 100 Byzantinische Münzen 109.

### 6.

Cacilie (Cecilia T. Ifaats II Angelos) 51. Cafarea 70. Calabrien 52. 80. Cairo (Charras) 65. Caligtus III, Papst 37. 39. Calvela f. Ralvelage. Canterbury (Cantuaria) f. Anselm. Catlenburg (Catelenburg) 8. Champagne (Campania) f. Heinrich v. Chovaresmier (Choresminen) 99. Christian I, Erzb. v. Mainz 31. 33. 35-39. 48. Christian I, Graf v. Oldenburg 7.

30. 32. 33.

Christian II, Graf v. Olbenburg 33.

Christoph I, König v. Dänemark 105. 112.

Christoph, Abt v. Stade 54. 76. Ciftercienserorben 6. 26. 51. 67. 91. 92. 94. 107.

Clairbaux (Clarevallis) f. Bernhard. Clemens III, Bapft 47. 48.

Clementia, Gemahl. Heinrichs bes Löwen 34.

Cleve (Clive) f. Dietrich V.

Coleftin II (Celeftin), Papft 33.

Colestin III (Celestin), Bapit 48. 52.

Coleftin IV (Celeftin), Bapft 95. 96.

Cöln (Colonia) 30. 32. 57. 60. 70. 93. 105; Erzbischöfe: f. Heri= bert, Anno, Reinhold, Philipp I, Bruno III, Abolf I, Bruno IV, Dietrich I, Engelbert I, Beinrich I, Ronrad I.

Coeverden (Colfelde) 71.

Coldin (Colbizce) 3.

Connigehove, Hof 8.

Cono, Abt v. Rofenfelb 16. 19. 26.

Cono, Graf v. Beicheling 7. 8.

Conrad f. Konrad.

Constantinopel 56; Patriarch von 61: f. a. Balduin IX.

Constantinus f. Friedrich II, Raiser. Conftanze (Conftantia), Gemablin Seinrichs VI 45. 48. 51. 52. 64.

Conftanze (Conftantia), Gemahlin Friedrichs II 65.

Cosvelt 50.

Cunegunde f. Runigunde.

Cusmer, Quelle 46.

Cunt (Cuc) f. Gottfried.

Chpern (Chprus) f. Hugo I.

**D**.

Damastus 45-47. Damiette (Damiata) 63, 109 Danemark (Dania, Dacia) 2. 17. 29. 50. 89. 108. 116; Könige f. Nicolaus, Magnus, Balbe= mar I u. II, Knud VI, Abel, Erich III Lam, Erich IV, Chriftoph I.

Dannenberg (Dannenburch) 66. Debo, Graf in Ditmarichen 10.

Demmin (Dimin) 30.

Detmar (Thidmar), Bisch. v. Min= ben 58.

Detmar vom Dieke 78.

Deutschland (Teutonia, Alemannia) 29. 34. 49. 52. 56. 59. 88. 93. 99. 101.

Deventer (Daventria) 71.

Dichusen 53.

Dietrich (Thiederich) I, Erzb. v. Cöln. 58.

Dietrich I, Bisch. v. Lübeck 58. Dietrich, Bisch. v. Schwerin 89.

106. 108.

Dietrich I, Bischof v. Utrecht 51. 59.

Dietrich, Bifch. v. Efthland 65.

Dietrich, Propst v. Deventer 71.

Dietrich (Theoderich), Abt v. Stade 91. 96. 113.

Difibod (Pfibodus) der Heilige 26. Dispensation, papstliche, wegen defectus natalium 89. 90; de-

fectus lenitatis 98.

Ditmarfchen (Thietmarchen, Tith= marschia) 20. 25; siehe a. Debo, Etheler, Reinold.

Doberan (Doboran) 70.

Dominifanerorden 58. 98. 107. 111.

Dorfhagen (Haghena) 59.

Drenthe (Trent) 50. 71.

Dudo v. Stade 19.

Dünamünde (Dunemunde) 73.

Egbert, Presbyter 3.

Egbert, Sohn d. Ida v. Elsdorf 12. Egino, Ankläger Ottos v. Nord=

heim 7.

Eider (Eidera) 54.

Eilbert v. Dannenberg, Minorit 93.

Eilika, T. d. Magnus v. Sachsen 20. 23.

Gilifa, Gem. Gilmars b. Jüngeren v. Oldenb. 7.

Eilmar d. Altere v. Oldenb. 8. 10.

Eilmar d. Jüngere v. Oldenb. 7. 8. 10. 11.

Gilo, Propst v. St. Willehad in Bremen 44.

Elbe (Albia) 12. 54. 61. 62.

Eleonora, Gem. Wald. v. Danem. 76.

Elger, Magister v. Hamburg 89. 90. Elisabeth, die heilige 81.

Elifabeth, Gem. Wilh. v. Holland 111. 112.

Elisabeth, T. Herz. Albrecht II v. Sachsen 96.

Elifabeth, T. Ottofars v. Steier 25. Elsborf (Elsthorpe) 9. 10; s. a.

Jba v. —

Elver, Monch v. Rosenfeld, Abt v. Stade 19. 54.

Emmelndorf (Emelenthorpe) f. Ur= neit. Engelbert I, Erzb. v. Coin 66. 68. 69. England (Anglia) 11. 42. 43. 94, f. a. Heinrich II, Richard I, Johann ohne Land, Heinrich III. Erdberg b. Wien 50. Erfurt (Erfordia) 44. Erich Lam 25. Erich IV, R. v. Danem. 88. 95. 96. 104. 105. 108. 110. Ermengardis, T. Udos III v. Stade 24. Ermengardis, T. Theoderichs v. Plögtau 24. Ernft v. Gleichen 82. Eschede Fluß 100. Efthland (Eftonia) 65. 66, f. a. Dietrich, hermann. Etheler d. Beige, G. in Ditmarschen 10. Etheler 55. 56. Eugen III, Papft 26. 27. Evermod, B. v. Rateburg 38.

## S.

Faenza (Faventinum) 81.
Falfenberg (Balfenberch) 60.
Ferrara (Ferraria) 36.
Fieberpest 32.
Flandern (Flandria) 66, s. a. BalduinlX,KhilippII, G.v., Johanna.
Florenz IV, G. v. Holland 77—80.
Fostat (Babylon) 65.
Frankenbostel (Frankenburstold) 10.
Frankfurt a. M. (Frankenevorde)
18. 57. 63. 65. 101. 112.

Frankreich (Francia) 27. 53. 94, f. a. Ludwig VII, Philipp II, August, Ludwig VIII u. IX. Franz v. Affifi 43. 57. 70. 74. Franzistanerorden 58. Freiersen (Frogersen), Sof 10. Friedrich, Erzb. v. Bremen 13. Friedrich II, Bifch. v. Halberftadt 72. Friedrich, B. v. Schwerin 82. 89. 108. Friedrich I v. Hohenstaufen, deutfcher Raifer 23. 27. 29-31, 33. 34. 38. 41. 44. 45. 47. 48. Friedrich II v. Hohenstaufen (Conftantin) 58-61. 63-65. 69. 70. 72. 76. 80—85. 89. 94. 96. 99-102. 106-109. 111. Friedrich II v. Hohenstaufen, Berg. v. Schwaben 15-17. Friedrich IV v. hobenftaufen 32. Friedrich V v. Hohenstaufen 46-**48**. Friedrich I v. Ofterreich 47. Friedrich II v. Öfterreich, d. Streitbare 95. 104. Friedrich, Pfalzg. v. Sommereschenburg 18-21, 25. Friedrich, Graf v. Ifenberg 69. Friedrich, Gr. v. Stade 8. 9. 11-17. 20. Friedrich v. Hafelthorp 113. Friekland, Friesen (Fresia, Fresonen, Strantfresonen, Borthjaten) 33. 53. 112-114, s. a. Heinrich d. Dicte. Fulco v. Neuilly 53. 55.

Œ. Galilaa 47. 74. Galizien (Galecia) 34. Gallien 29. 31. 34. 58. 75. Gelhard (Gevehard), B. v. Straß= burg 19. Gebhard (Gevehard) v. Supplinburg Gelbern (Gelria, Gelre) f. Ger= hard III, Beinrich. Belnhaufen (Beilehufen) 43. Genua (Janua) 94. Gerhard I (Gherard), Erzb v. Bremen 58. 60. 62, 63. Gerhard II (Gherard), Erzb v. Bremen 63. 65. 69-71. 73-76. 78. 89. 91. 92. 95. 108. Gerhard v. Geldern, B. v. Dona= brud, Ergb. v. Bremen 32. Gerhard, Magifter v. Bremen 40. Gerhard III, G. v. Gelbern 59. 71. Berhard v. Beinsberg 24. Gerhard I v. Schauenburg 88. Gerhard, Bruder bes Gr. Johann v. Solftein 104. Gernand, Dechant v. Bremen 92. Gero v. Stumpenhufen 32. Gertrud, T. Kaifer Lothars 14. 20.

Gertrud, T. Heinr. d. Löwen 35. Gertrud, T. Heinr. d. Dicken 14.

Gertrub, E. Ottos v. Riened 24.

Gebehard, Diener d. Bropftes DI=

Gleichen (Glico) 5. f. a. Ernst v.

Gliemodis, Schw. d. Bifch. Mein=

rich v. Burtehube 100.

wert v. Baderborn (?) 9.

Gethebach (Gete) 32.

21.

Goslar (Goslaria) 12. 17. 34. 63. Goswin (Gozwin) v. Heinsberg 24. Gottfried v. Bouillon 6. Gottfried Caftiglione f. Coleftin IV, Papst. Gottfried v. Cunt 7. Gottschalt (Godescalc), B. v. Rageburg 73. 77. 80. Gottschalf (Godescale), Monch von Stade 19. 38. Grafending 21. Gregor VIII, Bapft 46, 47. Gregor IX, Papft 72. 74. 81-89. 91. 96. Griechenland (Graecia) 36. 47. 49. 94, f. a. Manuel I. Guido (Wido) v. Lusignan 46. Guidomar v. Limoges 54. Gunther v. Rafernburg 60. Gunzelin I v. Hagen, G. v. Schwerin 30. 33. 43. 82. Gunzelin III, G. v. Schwerin 72. 95. 105. Õ. Habrian IV (Mbrian), Papft 27. 28.

Gobehard, B. v. Hilbesheim 16.

Horian IV (Notian), Papit 21. 28. Halberstadt (Halverstad, sstat) 34. 38; Bischöse: Burchard II, Otto, Balbuin, Konrad, Friedrich II. Hallis Suevorum s. Schwäb. Hall. Hallis Suevorum s. Schwäb. Hall. Hallis Suevorum s. Schwäb. Hall. Hallis Hamburg, Horborch, Horeborch) 34. 65. 74. 80. 112.

Hartwig I, Ergb. v. Bremen 20. 21. 25. 29. 30. 33. Hartwig II, Erzb. v. Bremen 45. 50-54. 56. 57. Hartwig, Cuftos v. Bremen 44. Harzburg (Harceburg) 62. Hathelaria 59. Hedwig, Gem. Adolfs IV v. Schauen= burg 82. Heinrich I, Erzb. v. Coln 69. 82. Beinrich I, Ergb. v. Maing 20. Heinrich, B. v. Albano 48. Beinrich I, B. v. Minden 19. Beinrich I, B. v. Rageburg 62. 73. Beinrich Dobelften Canonicus v. Bremen 44. Heinrich (Hinrich) Scholasticus v. Bremen 35. 36. 44. Beinrich v. Halberftadt, Minorit 93. Heinrich II, König 22. Heinrich III, Raiser 9. Heinrich IV, Raiser 5. 15. 23. Beinrich V, Kaiser 13-15. 18. Heinrich VI. Raiser 31, 44-46. 48-53. 64. Heinrich VII, Sohn Friedrichs II 64-66, 69-71. 80. Beinrich IV Raspe, Gegentonig, Landgraf v. Thüringen 101. 102. 104. Heinrich I, Herz. v. Anhalt 59. Heinrich d. Schwarze v. Baiern 17. Heinrich d. Stolze v. Baiern 14. 17. 18. Heinrich d. Löwe, Herzog v. Sach= fen 8. 20. 21. 30-36. 38. 43.

48. 49. 51. 53. 58.

Heinpfalzgraf, 49-56. 61-63. 70. Heinrich, deffen Sohn 60. Heinrich I v. Brabant 53. 59. 60. 67. Heinrich II v. Brabant 77—79. 105. Heinrich d. Dicke, Markgraf v. Fries= land 7. 8. 14. Beinrich, Graf v. Gelbern 32. Beinrich, beffen Cohn 32. Beinrich I, Borwin v. Medlenburg 30. Heinrich II, Borwin v. Medlenburg 30. 70. 95. Heinrich III, Borwin v. Medlenburg 70. Heinrich I v. d. Nordmark 5. Heinrich II v. d. Nordmark 8. 11 **—15. 24.** Heinrich I, Gr. v. Oldenburg 7. 32. Heinrich III, Gr. v. Oldenburg 80. Beinrich IV, Bogenarius, Graf v. Oldenburg 76. Heinrich, G. v. Ravensberg 8. Heinrich. G. v. Schwarzburg 25. Heinrich II, G. v. Schwerin 65. 66. 69. 71. 72. Beinrich, G. v. Agle 21. Heinrich d. Altere v. Gilenburg 24. Heinrich d. Jüngere v. Gilenburg 24. Heinrich I, G. v. Hona 60. Heinrich d. Kahle, G. v. Stade 22. Beinrich b. Gute, G. v. Stade, Domberr zu Silbesheim 22. Heinrich d. Lange, Gr. v. Stade 23. Heinrich II, G. v. Stade 24.

Heinrich II, König v. England 29. 34. Beinrich III, König v. England 80. Beinrich I, G. v. Champagne 29. Beinrich II, G. v. Champ., Rönig v. Jerufalem 52. Beinsberg (Beinsberche) f. Gerhard, Goswin, Siegfried. Belena, Gem. Wilh. v. Lüneburg 54. Helena (Elena), T. Herz. Ottos v. Braunschweig 88. Berbipolis f. Bürzburg. Herford (Hervordia) 63. Beribert, Ergb. v. Coln 4. Heribert (Hartbert), B. v. Utrecht Hermann II, B. v. Münfter 56. Hermann, Abt w. St. Bauli, B. in Esthland 65. Hermann, Abt v. Stabe. 60. Hermann, Abt v. Rofenfeld 76. hermann, Probst v. Buden 44. Hermann I, Landgr. v. Thüringen 56. Hermann II, Landgr. v. Thüringen 88. hermann IV, G. v. Ravensberg 55. hermann I v. Winzenburg 9. 25. hermann II v. Wingenburg 21. 23.

25.

Hermann III v. Kalvelage 8.

Hermann II v. Lippe 75.

Hermann v. Lüchow 21.

Hermann v. Werl 23.

Berefeld f. Rofenfeld.

Hermann v. Werle 69.

Herthorpe, Dorf 55. Beslingen (Beslinge), Rlofter 9. 10. 17. Hildegard (Hildegardis), d. Heilige 26. 27. Hildegard (Hildigarda), Gem. Hein= richs d. Rahlen v. Stade 22. Silbesheim (Silbenesheim, Silben= fem) 22; Bifchöfe f. Gobehard, Siegfried I. himmelserscheinungen 100. 106. Hitfeld (Betvelde) 8. Sipader (Silbesafer) 72. Site, ungewöhnliche 37. Holland (Hollant) 24. 109. 112. Grafen f. Dietrich, Margareta, Wilhelm, Florenz IV. Solstein (Solzatia) 30. 69. 96. 112. f. a. Adolf I, II u. III v. Schauen= burg, Johannes, Gr. v. Holftein. Honorius III, Bapft 62-64. 72. Horneburg (=ch), Burg 113. Hospitaliter 84. Hona (Hogia) f. Heinrich I v. Bülfen, (hulfinge), hof 10. Hugo II, B. v. Lüttich 60. 68. Hugo v. Oftia f. Gregor IX. Hugo I, König v. Cypern 61. humbert, Erab. v. Bremen 7. hungerenoth 69. 76.

## 3.

Jacinctus, Carbinal 39, f. a. Cöles leftin III. Jacob, Carbinalbifch. v. Präneste 94. Janua s. Genua. Ida, T. Ottos v. Nordheim 7.

Arland (Hibernia) 42. 75. Jrmgard, T. d. Pfalzgr. Beinrich

54. 70 71.

Isaaf II Ange'os, 51.

124 Jba v. Elsborf 8-11. 20. Idengut 8. 9. 20. Jerichow (Jericho) 38. Jerufalem 27. 36. 45-47. 50. 59 -62. 69. 72. 74. 99, f. Seinr. II v. Champagne. Johannes. Jesi (Alfis) 51. Innocenz II, Bapft 20. Innocenz III, Papft 52. 58-61. Innocenz IV, Bapft 75. 98-100. 113. Joachim, Abt v. Floris 47. 109. Johann I, B. v. Lübed 75. 77. 91. 98. Johann II Smiril, B. v. Grönland **4**5. Johann (Johannes) v. Beversat, Domherr v. Bremen 91. Johann (Johannes), Abt v. Struma f. Caligtus III, Benevent. Johann v. Neapel, Cardinal 40. Johann (Johannes), Monch v. Raftede 93. Johannes 3. 4. Johann ohne Land v. England 54.

Jabella, Gein. Raif. Friedrich II 80. Rfabella, T. d. Königs Rohann v. Rerusalem 69. Jenberg (Hisenberg) 69, s. a. Fried= rich v. Jöfried, B. v. Rapeburg 38. 56. 3jo, B. v. Berben 56. 76. Atalien 6, 17, 33, 59, 72, 82, Zütland (Zutia) f. Abel. Jutta, Gem. Erichs IV v. Danem. 88. Jutta, T. Friedr. II v. Schwaben **23**. Rutta. T. Albrechts I. v. Sachjen 106. Räfernberg (Revelenburg) f. Bunther. Kärnthen (Carintia), Herzog v. f. Bernhard. 61. Raiserswerth (Werdina) 60. 61. Ralvelage (Calvela) f. Berm. III v. Johann v. Brienne, König v. Jeru= Ranut f. Rnub. falem 69. 72. Johann, G. v. Holftein 96. 104-Rarl d. Große 31. Reger 106-108, f. a. Mbigenfer. 106. 103. 110. Johann I v. Medlenburg 70. Rinderfreuzzug 59. Rohann I v. Schauenburg 88. Anud (Ranut, Canut) Laward 17. Johanna, Gem. Wilhelms II v. Anud VI, König v. Dänemart 35. Sicilien 45. 54, 55, Johanna, W. v. Flandern 67-69. Rnud, Bergog v. Blefingen 105. Jordan, Burgherr v. St. Giovanni Koloman v. Ungarn 94. Ronrad I, Erzb. v. Coln 69. 82. 51. Frene (Cerilia) T. Faats II 51. 101. 111. 113.

Konrad I, Erzb. v. Mainz 38. 48. 54. Konrad, B. v. Halberstadt 67.

Konrad, B. v. Minden 77.

Konrad I, B. v. Würzburg 55. Konrad II, Kaifer 15.

Ronrad III, Kaiser 17—21. 26. 27. Konrad IV, König 101. 107. 108.

Ronrad (Chonrad), Sohn Heinrichs IV 6.

Ronrad v. Schwaben, Sohn Fried= richs I 46.

Konrad, Markgr. v. d. Nordmark a. d. Hauje Plöpkau 16.

Ronrad, Rheinpfalzgraf 59.

Konrad v. Montferrat, Fürst von Tyrus 48. 49.

Konrad v. Wettin, Markgraf v. Meissen 7.

Kreuzburg a. d. Werra (Cruciburg)

Runigunde, Gem. Christians I v. Oldenburg 33.

#### R

Lambert, B. v. Rateburg 78.
Landstron (Landscron) 61.
Lateinisches Kaiserthum 85.
Lauenburg (Lovenburg, ch) 56. 72.
Lauge (Lago) Gudmundsoen 110—
112.
Leo IX, Papst 9. 10.
Leopold VI v. Österreich 69.
Libanon 47.
Libentius I, Erzb. v. Hamburg 22.
Liemar, Erzbisch, v. Bremen 4.
5. 7.
Lille (Jnjula) 69.

Lindena f. Walding, Werno und Tezo v.

Lippe (Lippia) f. Bernhard II, Otto v. Uirecht, Bernhard v. Paders born, Gerhard II von Bremen, Hermann II.

Lippold, Gem. d. Ida v. Elsdorf 9. 10.

Liffabon (Uligisbona) 52.

Liutgard, T. Rudolfs I v. Stade 21.

Livland (Livonia) 51. 54. 62. 73. 75. 76. 83; Bifchöfe f. Berthold, Albert I. u. II.

Loccum (Luden) Burchard, G. v. 9. 10.

Lodi (Lauda) 30. ·

Lombardei (Lumbardia, Lombarden) 29. 81. 82. 86. 88.

Lothar v. Segni f. Papst Innocenz III.

Lothar II (Luder) v. Supplinburg, Kaifer 5. 13—17. 23. 24. 30. Lu, Kluß 113.

Queca (Luca) 30. 46.

Lucius III, Papft 43-46.

Luber, B. v. Berden 76. 89.

Luder v. Schauenburg, Mönch 88. Luder, Burggraf v. Groche 25.

Luder f Lothar.

Ludolf I, B. v. Rateburg 81.

Ludwig (Lodewich, Lothewich) ber Springer 23.

Ludwig I, Landgraf v. Thüringen 19. 23.

Ludwig II, Landgraf v. Thüringen 23.

Ludwig III, Landgr. v. Thür. 23.

Lubwig IV, Landgraf v. Thüringen 23. 70.

Ludwig (Lodowich) VII v. Frankr. 29.

Ludwig VIII v. Frankreich 66. 67.

Ludwig 1X v. Frankreich 109.

Lübed (Lubeke) 43. 54. 70. 80. 105; Bischöfe f. Dietrich I, Berthold, Johann I.

Lüchow (Luchouwe) f. Hermann v. Lüneburg (Luneburg, Luneburch, Lunenburg, Lunenborch) 18. 21. 80, f. a. Wilhelm, Otto I.

Lüttich (Leodium), Bischöfe f. M= bert I, Hugo.

Lutgardis, Gem. Friedr. v. Som= mereschenburg 25.

Luthmund, Probst v. Heslingen 17.

Lyöe 65.

Lyon (Lugdunum) 75. 99.

# M.

Magbeburg (Magbaburg) 60. 82; Erzb. s. Werner, Pröbste s. Alsbert, Bruno, Siegfried. Magier, die drei 30. Magnus, d. Heilige, Kloster desselsben 3. Magnus, Herzog v. Sachsen 17.

Magnus Burpius 25.

20. 23.

Magnus, König v. Westgothland 17.

Mailand (Mediolanum) 27. 30. 38. 81. 82; Erzbischof f. Otbert. Mainz (Maguntia, Moguntia) 17. 45. 47. 53. 80. 93. 113; Erz= bischöfe s. Siegfried, Abelbert, Marculf, Heinrich, Christian I, Arnold, Konrad I, Siegfried II. Malchus, Reliquien des 53.

Malek al Abel (Saphadin) 63. 101. Malek as Saleh 102.

Manuel I, byzantinischer Kaiser 41. 42.

Marburg (Marpurg) 81.

Marculf (Marcolf), Erzb. v. Mainz 19. 20.

Margarete, Gem. Heinrichs VII 69.

Margarete v. Flandern 112.

Margaritone (Wargareta), sicilian. Abmiral 51.

Marienfeld (Wadenhart), Kloster 73.

Marquard, Priester 83.

Marfeille (Marfilia) 62.

Mathilbe (Mechthilb), Gem. Hein= richs d. Löwen 34.

Mathilde, T. Heinrichs d. Löwen 30.

Mathilbe, T. Abolfs IV v. Schauen= burg 81. 95, 111.

Mathilbe, Markgräf. v. Tuscien 6. Medlenburg f. Pribislav, Heinrich Borwin I, II, III, Vicolaus.

Medemblik (Medemlek) 113.

Meissen (Misna) 56. 109.

Metta (Meta) 46.

Merfeburg 33.

Mersindis 3. 4. Messana 52. 87.

Minden, Bisch. s. Siegward, Hein= rich I, Detmar, Konrad I. Minoritenorden (Minderbrüder) 58.
81. 88. 93. 99. 107.
Mohammed (Machomed) 47.
Mohi, Heibe v. 94.
Moriş (Mauriş) v. Oldenburg 33.
49. 56.
Mosel (Mosella) 54.
Münster (Monasterium), Bisch, s.
Herrmann II, Ottto I u. II.
Munzowe, Burg d. Stedinger 59.

#### N.

Nahrungsmittel, Überfluß an 6. Nazareth 74. Neu=Lodi 30. Neumünfter (Novummonasterium) 15. 37. Reuß (Russia) 105. 113. Nicolaus, Erzb. v. Riga 75. Nicolaus, König v. Dänemark 17. Ricolaus I v. Werle 70. Nicolaus II v. Medlenburg Gabe**հոլա 30.** Nil 63. 65. Nimwegen (Noviomagum) 80. Ninus 93. Nordalbingien 70. Norden 7. Nordheim (Northem) 7, s. a. Otto v. Nordmark 18. 20. Norendin 46. 49. 50. Norwegen (Norwegia) 29.

### D.

Octavian f. Bictor IV, Bapft. Oha, Nonne zu Rinteln 9. Oha, Gem. Uhoš II v. b. Nords mark 11. 23. Dda, Gem. Alberts v. Ofterburg 25. Obilia, Abtissin zu Beslingen 12. 13. Dechte (Albenesche) 79. Desterreich (Austria) 47. 49. 50. 69. 104; Herzöge f. Leopold, Friedr. I u. II. Oldenburg (Albenburch, =g) 32-34, f. Gilmar, Beinrich, Chriftian I u. II, Morip, Burchard II, Beinrich Bogenarius. Oldenfaal (Albenfele) 73. Oldesloe (Todeslo) 105. Oliver, Magister 62. Olrich, Propst v. Burtehude 100. Olrich v. Wettin 25. Olrich, Bruder Friedr. v. Stade 12. Ordalien 7. 49. Donabrud, Bifch. f. Gerhard. Oftia (Hostia) 43. 46. Othert I, Erzb. v. Mailand 46. Othert, Defan v. Bremen 33. 34. Oterfen od. Othfresen (Otfredhessen) 10. Otranto 70. Otto, B. v. Halberstadt 20. Otto I, B. v. Münfter 56. 60. 61. Otto II, B. v. Münfter 106. Otto I, B. v. Utrecht 59. Otto II, B. v. Utrecht 59. 71. Otto, Cardinaldiacon d. heil. Nico= laus 98. Otto, papftl. Legat in England 94. Otto, Propft v. Bremen 8. 33. 34. 38.

Otto I, Kaiser 22.

Otto II, Raiser 22. Otto IV, Rönig 51. 53-60. 62. Otto v. Nordheim 7. 8. 23, Töch= ter beff. 7. 8. Otto I, Herzog v. Braunschweig= Lüneburg 59. 70-72. 80. 89. 106. 111. 112. Otto, beffen Sohn 106. Otto, Bfalggraf v. Burgund 46. Otto I v. Ravensberg 8. Otto II v. Ravensberg, Graf v. Bechten 55. Otto, Pfalzgraf v. Wittelsbach 57. Dito v. Beberteja 97. Otto v. Cappenberg 7. Otto v. Riened 24. Otto II, Graf v. Tedlenburg 60. Ottofar I v. Böhmen 56. Ditofar v. Steier 25. Dudenarde (Albenard) f. Arnulf v. B. Baderborn (Baderburn, Batherburn,

brand I, Bernhard IV, Simon I. Palermo (Palormo) f. Berard.
Paris (Parifius) 74. 104.
Pafchalis III, Papft 30. 33—35. 37. 39.
Patrimonium Petri 58.
Pavia (Papia) 33.
Peronne (Perona) 67.
Perufia (Perufium) 61. 74.
Petrus, Apostel, Schwert bes 53.
Petrus, B. v. Razeburg 80. 81.
Petrus Capucius, Legat 105. 113.
Petrus Combardus 29.

Balburnia) 63; Bifchofe f. Bil-

Betrus Saragenus, rom. Bürger Pflugicharen, Urtheil ber amolf 49. Philipp I, Erzb. v. Coln 32. 39. 43. 48. 49. Philipp, Bisch. v. Rateburg 56 62. Philipp v. Hohenstaufen, König 15. 46. 51. 53. 54. 56. 57. 59. Philipp II v. Flandern 60. Philipp II, August v. Frankreich 49. 60. 61. 66. Blacentia 81. Plon, (Plone) Burg 37. Plöpfau (Ploceke) f. Helfrich. Poitiers (Pictavia) 53. Bolen (Bolonia) 94. Boppenburg (Boppenburftolbe) 11. Boppo v. Henneberg 24. Portiuncula (Potiuncula) 70. Branefte 47. 83. Brag 81. Bredigermonche f. Dominifaner.

Petrus v. Bernardone 43.

## Q.

Bribislav, Herz. v. Medlenburg 29.

Pribislav II v. Barchim 70.

Provence (Provincia) 29.

Breußen (Brucia) 75.

Quedlinburg (Quedelinburch, Quidelingeburch) 57. 60.

## P.

Rahmftorf (Radolvesthorpe) 13. Raimund III v. Tripolis 46. 47. Ramešlo 21. Raftede (Rarftede) 91. 93. Rateburg (Raceburg, Racisburg) B. f. Evermod, Jsfried, Philipp, Heinrich I, Lambert, Gottschalk, Petrus, Ludolf I.

Ravenna 36.

Ravensberg (Ravenesberch) siehe Otto I u. II, Heinrich, Hermann IV.

Redevin v. Stade 55. 56.

Reiner v. Pavia, Cardinal 40.

Reinfeld (Reynefeld), Kloster 46. Reinhold (Reinnold) von Dassel,

Erzb. v. Cöln 29—32. Reinhold (Reinnold), Bater Friedr.

v. Stade 12.

Reinhold (Reinnold), Graf v. Ditmarschen 30.

Reliquienübertragung 53. 96. 97. Rendsburg (Repnoldisborch) 110.

Reval (Rivalia) 63.

Rhein 49. 109.

29.

3.

47.

Rhone (Rodanus) 70.

Richard I v. England 45. 49. 50.

Richard, Emporer gegen Heinrich VI 52. 53.

Richardis v. Frekenleve 25.

Richbert, Boigt v. Stade 19.

Richenza (Rikenza), Gem. Kaiser Lothars 7. 14. 19. 20. 24.

Richenza, Gem. Eilmars d. Alteren v. Olbenburg 8. 10.

Riede (Rida), Hof 10.

Rieneck (Rinekge) f. Otto v.

Riga 56. 75. f. a. Erzb. Albert, Nicolaus.

Rinteln (Rinthelen) f. Oda. Robert, G. v. Artois 109.

Paris String 109.

Rocele, Schw. Friedr. v. Stade 12.

Roger I v. Sicilien 45.

Roger II v. Sicilien 51.

Roland, Cardinal v. St. Maria 27. 28, j. a. Papst Alexander III. Rolfzen (Rotholvingenhusen). Sof

Rolfzen (Rotholvingenhusen), Hof 10.

Mom 5. 10. 16. 18. 28. 31. 32.37. 39. 40. 42. 44. 46. 51. 57.59. 61. 68. 74. 75. 82. 94. 96.

cenz III, Honorius III, Gregor IX, Cölestin IV, Innocenz IV, Alex=

ander IV. Romanus v. Porto, Cardinalb. 95.

Ropert Mulen 11. Rosenfeld (Hersfeld) 7. 8. 17. 22. 23. 26. 38. 80. 113.

Rouen (Rotomagus) 111.

Mudger (Mudcher), B. v. Branden= burg 97.

Rudolf I, B. v. Schwerin 108.

Rudolf I, B. v. Berden 56.

Rudolf, Defan v. Bremen 53.

Audolf v. Rheinfelben, Gegenkönig 23.

Rudolf (Rodolf), Sohn Udos II v. Stade 25.

Rubolf (Robolf), Graf v. Stade 13. 14. 23.

Rubolf ber Jüngere, G. v. Stade 18. 20. 21.

Rufland (Rucia) 6. 9. 23. 94.

Digitized by Google

Ø.

Sachsen (Saxonia) 5. 14. 17—20. 28. 26. 57. 71. 94, s. a. Mag-nus, Bernhard I u. II, Bussississ. Saladin, Sultan 45—50.

Saleph, Fluß 48.

Salerno (Salerna) 51.

Salzburg (Salceburg) f. Albert, Erzb. v.

Sanguin 46. 49. 50.

Saphadin f. Malek al Abel. Sara 45.

Sarazenen (Sarracenen) 6. 34. 49. 53. 61. 62. 67. 82. 99.

Schauenburg (Scovemborch, Scovenburg), Grafen v. f. Abolf I, II, III.

Schlei (Sli), Fluß 110.

Schleswig (Sleswich) 111, s. a. Walbemar, Erzb. v. Bremen.

Schiedsgericht 21.

Schidma 28. 33. 34. 37—39.

Schlieme (Sclime), Hof 10.

Schottland (Scotia) 42.

Schwaben (Suevia) 6. 108, s. a. Friedrich v.

Schwäbisch=Hall (Hallis Suevorum)
106.

Schwarzburg (Swarzenborch) 4, s. a. Heinrich v.

Schweben (Suecia) 29. 45, s. a. Birger Jarl.

Schwerin (Zwerin) 33. 65; Bifch. f. Berno, Brunward, Friedrich, Dietrich, Wilhelm, Rudolf I; G. v. f. Gunzelin, Heinrich.

Schwinge (Swenge) 62.

Schwitschen (Tuschenfen), Sof 10.

Seehausen (Sehusen) 59.

Selfingen (Selcinga) 89.

Semiramis 93.

Sibylla, Gem. Guidos v. Lusignan 46.

Sibylla, Tochter Rogers v. Acerra 51.

Sicco, Bater d. Herm. v. Poppen= burg 11.

Sichem, H. Abt v. 97.

Sicilien (Sicilia) 28. 52. 53. 58. 59. 74. 83. 84. 111; Könige v. f. Roger I, Wilhelm I, II, III, Friedrich.

Siegfried (Sifrid) v. Anhalt, Erzb. v. Bremen 33. 34. 43—45.

Siegfried (Sifrid) I, Erzb. v. Mainz 5.

Siegfried (Sifrid) III, Erzb. v. Mainz 101. 108.

Siegfried (Sifrid) I, B. v. Hilbesheim 63.

Siegfried, Propft v. Magdeburg 23.

Siegfried v. Bomeneburg 7. 8. Siegfried, dessen Sohn 8.

Siegfried v. Erteneburg 25.

Siegfried, Gr. v. Beinsberg 24.

Siegfried, Gr. v. Stabe 23.

ben 9.

Siegfried d. Jüng., G. v. Stade 24. Siegward (Sivard), Bisch. v. Min-

Sigibodo (Seghebod), Abt v. Sanct Pauli in Bremen 44.

Sigibodo (Segebodo), Abt v. Rojen= feld 60.

Sigibodo (Sibodo), Domherr von Schwerin 89. 90. Simon I, B. v. Paderborn 106. 110.

Simon, G. v. Tecklenburg 43. 53. Slavien 24. 26. 30. 71. 105.

Slutter (Scluttere, Sluttere) 60. 76.

Sobieslam I v. Böhmen 18. 19.

Sonnenfinsterniß 19. 96. 100.

Sora 84.

Sorella 49.

Spanien (Hispania) 29. 35.

Speier (Spira) 15. 17. 57.

Spoleto (Spoletanisches Thal) 38. 51.

Stade (Stadium), Stadt 4. 14. 19. 54. 55. 58. 61. 62. Graffcaft 8. 11-13. 15. 20. 21. 23. 70. 76. Kirche und Kloster 19. 26. 30. 56. 91. 92. Grafen f. Fried= rich, Heinrich, Rubolf, Siegfrieb, . Udo.

Stedethorp, Dorf 9.

Stedinger 56. 57. 59. 60. 62. 75. **—78.** 

Stege (Stefeneborch), Burg 105. Stotlo, Dorf 60.

Straßburg (Strazburg) f. Gebhard, Bischof v.

Stumpenhufen f. Gero, Bebefind v. Surianer 47.

#### T.

Tancred (Thancrad) v. Lecce 48-50. Tataren (Tartaren) 94. 95. Tedlenburg (Tefeneburg), Grafen v. s. Simon, Otto II. Templerorden 84. Teutonia (Theutonia) f. Deutschland. Tezo v. Lindena 11. Thabor 62. Thaddaus v. Gueffa 99. Thammo v. Hundorp 78. Theoberich v. Hafelitor (Hafelthorpe) 81.

Thidericus Friso 30. 31.

Thieberich, Defan v. Bremen 44. Thietmar II, B. v. Berben 21.

Thomas, Erzbisch. v. Canterbury (Cantuaria) 34.

Thüringen (Thuringia) 56; s. a. Christian I v. Mainz, Heinrich Raspe, Hermann I, Ludwig d. Springer, Ludwig I-V.

Todeslo f. Oldeslo. Toron (Thuris) 52.

Toulouse (Tolosa) 70.

Tours (Turonis) 31.

Trajectum f. Utrecht.

Trave (Travena) 80.

Trebit (Trebenece), Güter zu 23. Trent f. Drenthe.

Trier (Treveris) 27. 29. 30, Erzbischof s. Arnold.

Trifels (Trivels) 61.

Tripolis f. Raimund III v. Tunis 84.

Tuscien (Tuscia) 36. 38, s. auch Mathilde.

Tuschensen f. Schwitschen. Tuskulum (Tusculanum) 43. 49. Thrus f. Konrad.

#### u.

Uda, T. Gerhards v. Heinsberg 24. Uba, Gem. Hermanns v. Winzen= berg 25.

Ubo (Obo) I, Markgraf v. d. Nordmark 23.
Udo II, Markgraf v. d. Nordmark 5. 9—12. 23—25.
Udo III, Markgraf v. d. Nordmark 8. 11. 12. 13. 23. 24.
Ulizisbona f. Liffabon.
Ungarn (Ungaria) 48. 49. 56. 94, f. a. Bela IV.
Urban II, Papft 6.
Urban III, Papft 46.
Utrecht (Trajectum) 71; Bischöfe f. Heribert, Balbuin II, Dietrich I, Otto I u. II, Wissbrand.

#### 23.

Balenciennes (Balentia) 67. 68.
Balkenberch f. Falkenberg.
Beitshochheim 101.
Beltheim f. Werner.
Benedig (Benetia) 37. 53. 81.
Bercelli (\$) 81.
Bercelli (\$) 81.
Berchen, Bischöfe f. Thietmar II, Kudolf I, Jso, Luber.
Berona 45. 46.
Bicelin, B. v. Olbenburg 17.
Bictor IV, Papst 28—30, 39.
Biterbo (Biterbium) 88.
Borde f. Bremervörde.

## 23.

Wadenhart f. Warienfeld.

Walbemar I, König v. Dänemart
Walbemar II, König v. Dänemart
50. 54—56. 60—63. 65. 66.
69. 70. 71. 78. 95.
Walbemar, Prinz von Dänemart

Bisch. v. Schleswig, Erzbisch. v. Bremen 50. 57. 58. 60. 61. Waldemar, Mitkönig 76. Waldemar, Sohn Abels 111. Baldesthorpe 12. Walding v. Lindena 11. Walpode (Waltbodo) Arnold 113. Warding v. Bliedersdorf 11. Bargabor bei Stabe 22. Warteslaw v. Rugland 9. Baffenberg 57. Webekind v. Stumpenhusen 32. Beihe (Bege), Burg 32. Welf IV, Berg. v. Baiern 7. Bengel I v. Böhmen 83. Berbina f. Raiferswerth. Werner (Wezelo), Erzb. v. Magde= burg 5. Werner v. Beltheim 24. Werno v. Lindena 11. Beften (Baften), Sof 10. Beftfalen (Beftphalia) 43. Wettin (Witin) f. Konrad. Betlar (Betflaria) 81. Wido v. Crema s. Paschalis III, Bapft. Wien (Wen) 50. Wilbrand I, Bifch. v. Paderborn, v. Utrecht 71-73. Bilhelm (Billelm, Billebelm), B. v. Schwerin 106. Bilhelm (Billehelm, Bilhelm), G. v. Holland, Gegenkönig 105. 106. 109. 111-113. Wilhelm, Graf v. Holland 82.

Wilhelm I von Sicilien 27. 28.

Wilhelm II v. Sicilien 45. 48.

45

Wilhelm III v. Sicilien 50. 51. Binzenberg s. Hermann I u. II. Wistelsbach (Witilspach, Wibelessbach) 28. 57, siehe auch Konrad, Otto. Wolzeben (Worthsaten) 114. Worden (Worthen) bei Stade 113. Worms (Wormatia) 18. Wotmunde 60. Bürzburg (Herbipolis, Werzeburch) 43. 101; Bisch. s. Konrad I. Bulfildis v. Sachsen 17.

3.

Bäringen (Baringia) f. Berthold III und V. Beven (Beevena), Kloster 17. Bweikampf 7. Bwentina, Eremitensits 99.

Drud von Bofchel & Trepte in Beipgig.

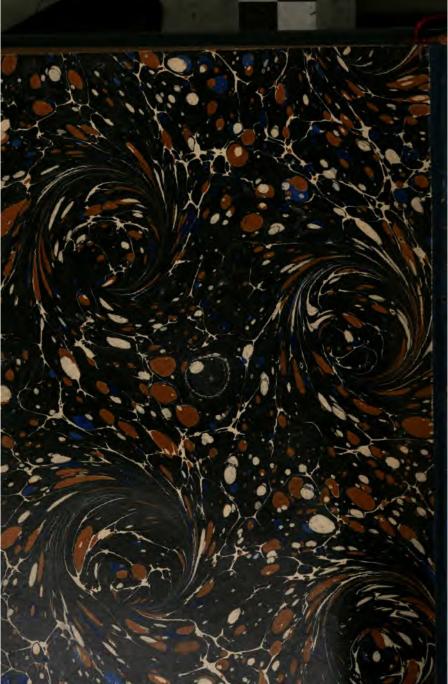

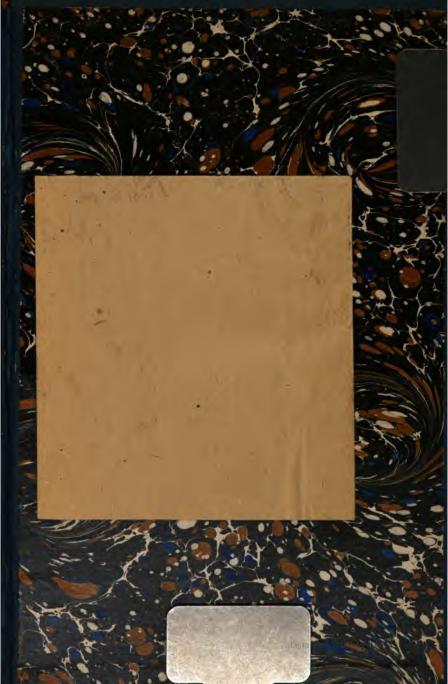

